



ot Ta Mettinood

N. W











Hose undirected fellin ande de dad filly forders nach der Behilfen die wier voor der Sache hair Valor corner hard winglown Bufcherer which offen une der dache folgt mehren und une an wer

# Aufschlüsse zur Magie

ans

#### geprüften Erfahrungen

über

verborgene philosophische Wissenschaften und verdeckte Geheimnisse der Natur.

Von

bem Hofrath von Ekartshausen.

#### Brünn

gedruckt und verlegt, bei Joh. Sylv, Siehler.

1788:



STATE THE STATE

Dürchleuchtigften Fürsten und Herrn,

Herrn

## Rarl Theodor,

Pfalzgrafen bei Rhein,

Heichs Erztruchsessen und Sburfürsten, zu Güstich, Cleve und Berg Herzogen, Landgrafen zu Leüchtenberg, Fürsten zu Mors, Marquis zu Bergenopzoom, Grafenzu Veldenz, Sponheim,

der Mark und Kavensberg, Herrn zu Ravenstein 2c. 2c.

Seinem gnädigsten Herrn Berrn 2e.

weihet dieses Buch in tiefester Ehrfurche

ber Werfasser.

and the state of

ure Chursurstliche Durchleucht erlaubten mir, daß ich höchstderoselben diese meine Schrift unterthänigst zu füßen legen darf. Es ist ein Versuch über geheime philosophische Wissenschaf:

ten und verborgene Benntniffe.

Die höchste Enade, die Eure Churs
fürstliche Durchleucht hatten, einigen
meiner phisitalischen Versuche in höchster
Person beizuwohnen, munterte mich auf,
neuen Antdeckungen nachzusorschen; und
ich würde mich glücklich schäpen, wenn
die Vorschritte, die ich in neuer Arsinz
dung sehr auffallender Stücke machte,
ihrer Aeuheit halber Eurer Chursürste
lichen Durchleucht höchsten Wohlgez
fallen nicht unwerth scheinen würden.
Eure Chursürstliche Durch

Eure Chursurstliche Durche leucht sind ein Schützer der Wissenschaften und der Künste, und als diesem

U 4 weis

weihe ich Eurer Chursurstlichen Durchleucht in tiefster Unterthänigkeit

diesen Versuch.

Der ward geschrieben in den Stung den meiner Erholung. Eure Chur, fürstliche Durchleucht sind durch meis ne Urbeiren, die ich in Bochstdero Diens sten verrichtete, überzeugt, daß ich durch meine Mebenarbeiten noch nie meine Berufsgeschäfte versäumet habe, und daß mir die Erfüllung meiner Pflichten gegen meinen fürsten, den ich als meinen Vater und Wohlthater liebe, allzeit die erste und wichtigste war. Wenn ich nun die Stunden meiner Erholungen der Betrachtungen der Werfe der Natur weihe, oder etwas Mürliches für meinen Mitburger in meiner Linsamfeit schreibe, so kann nur die Bosheit dieses unschuldige Vergnügen zum Verbrechen machen.

了办

Ichen Durchleucht aufrichtig, daß, so sehr ich die Alenschweit im Ganzenliebe; so sehr ich wünschte, dem geringsten meiner Alithürger dienen zu können, so sehr schene ich doch den Umgang von vielen; denn meine Denkart simpathister mit sehr wenigen, und ich sühle wirklich, daß, so oft ich unter Alenschen war, ich weniger als Alensch wieder auf mein Zimmer zurück kam.

Der Beyfall meines fürsten, der Dank der Redlichen, und das Bewußtzseyn meines Gerzens — sind die einzigen Schätze, nach denen ich geize, und laut möchte ichs gern der ganzen Welt verkündigen, daß ich an Euer Chursürstelichen Durchleucht den Schützer der Bünste und Wissenschaften, einen Wohlethäter der Menschheit, und auch meinen

einzigen Schützer wider die Anfälle meis ner feinde gefunden habe; daß ich Euz rer Chursürstlichen Durchleucht höchsten Gnade alles schuldig bin, und ewig mit dankbarem Gefühle Ihre höchs sie Güte erwähnen werde, und mir jes den Augenblick eine Gelegenheit wüns sche, mein Blut und Leben für Sie, theuerster Fürst! als meinem Gerrn und Vater opfern zu können.

Curer Churfürftlichen Durchleucht

unterthänigst gehorsamster Karl von Schartshausen-



#### Erklärung des ersten Kupfers.

& stellet die Welt vor im Raume der Schöpfung; unterhalb ist die Magie im Kleide der Zanberin. Sie fährt auf eis nem Triumphwagen, und wird von Uns wiffenheit, Betrug und Dummheit gezogen. Mit ber linken hand wirft sie ein falsches Licht burch ihre Zauberlaterne auf die Welt, und mit ber rechten halt fie einen Zauberstab, und gebieret ben nächtlichen Schreckenbildern, die ihr in langen Reis hen nachfolgen, und sie umschweben. De berhalb ift ber Genins der Welt. Er erleuchtet mit einer irennenden Fackel einen kleinen Theil ber Erde, und gundet eine andere am Sonnenlichte an, in wels chem fich bas Bilb ber Gottheit feben lagt. Mit feinem rechten Tuge bemubes



er sich, die schwarze Wolte zurückzustoßen, die das reine Licht der Sonne aushält, daß es diese Erde nicht beleuchten kann.

#### Erklarung des zweyten Rupfers,

ieser stellt ein symbolisches Bild vor, das im Jahre 1556 in Alethiopien auss gegraben wurde, und auf welchem sich solgende Juschrift befand:

#### Lika Zarabtalam,

welches so viel heißt, als: Schöpfer der Welten.



## Symbolische Erklärung.

Das Haupt bes Greisen stellt ben Schöpfer ber Welten vor — den Ewisgen, ber alles schuf — die Einheit. Die bren Flammen, die fein Haupt umgeben, find die symbolische Zahl der Bollkommen-Sie verkundigen Lange, Breite und Tiefe in Rucksicht der Korperwelt; ben Bedanken, den Geift ber Geele in ber Geisterwelt. Maaß, Zahl und Ge= wicht in Rucksicht ber Korper; und in Rudficht ber Seele Berftand, Gebachtniß und Wille. Die zween Alerme find bas symbolische Zeichen ber erften Zahl, die ans der Ginheit entsteht — die Zahl ber Schöpfung — bas Symbol ber Pros buktion. Welt und Sonne liegen auf ber Sand, und find mit einander verkettet. Der Korper, ber seine Merme ausstreckt, ift bas Symbol ber Harmonie. Erruht auf 7 Buchern, die die Bucher ber 7 Ges heimnisse der Natur sind, und welche 7 Siegel verschließen. Die vier Saiten des Instruments sind bas Symbol bes Tetracordom, burch welches bas erste Musikkon. cert ersunden ward, und worunter die Altten alle Uebereinstimmung ber Harmonie in der Zahl 4 einschließen. Sie ist auch das Symbol der Richtigkeit der Dinge, als: des mathematischen Punkts, der Linie, des Plans und der Tiefe. Die ganze Natur drückt dieses Hieroglyph aus, nämlich: Die Wesenheit, die Beschaffenheit, die Vielheit und Vewegung der Dinge.





Un den Leser.

Absicht meines Werkes.

eine Absicht, als ich dieses Buch schrieb, war, den Natursorscher auf Versschiedenes aufmerksam zu machen, und so viel als möglich zu beweisen, daß man weder alles glauben, noch auch alles verzwerfen musse.

Ich zeigte dort und da, theils durch theoretische, theils durch praktische Versuche die Wahrscheinlichkeit vieler existirenden wunderlichen Dinge, und warnte zu gleicher Zeit den Unersahrnen vor Betrug

und Tänschung der boshaffen, bie folde Renntuiffe migbrauchen, ba ich einige Zauschungestücke erklarte, und auschaulich vorstellte. Meine ganze Absicht war endlich, darzuthun, daß alles Wunderliche und Uns begreifliche einer taltblutigen Untersuchung werth ware, und zu beweisen, daß nur der die Wahrheit der Dinge findet, der ohne Leibenschaft untersucht. Endlich zielet ber Inbegriff bes ganzen Werkes babin ab, ben Menschen zur Matur und zum Scho= pfer zurückzuführen, von welchem ihn der Stolz und bas Lafter entfernt haben. Ich fudre barzuthun, daß nur in Gott Wahr= heit und Beisheit zu finden fen, und bag bet mahre Weg biezu in Annaberung, und die Frrwege des Frrthums in der Entfernung von der Gottheit bestehen.

Ich beweise, daß uns die Gottheit immer anbethungswürdiger, die Religion immer heiliger wirt, jemehr der Naturforsscher den Ursachen der Dinge nachspürt, die alle laut des Schöpfers Güte und die große Bestimmung des Menschen verkündigen.

Sollte meine redliche Absicht bei bem Gutbenkenden Beisall sinden, so will ich mich



mid in ber Folge ber Zeit über manches Geheimnis bentlicher erklaren, das ichist genothiger war, nad bem Berhaltniffe ter Denfart vieler Menschen noch in eine Art von Spalle gn verfehließen. Rounte jeder ten Blick ber Wahrheit ertragen, und ware die Ungahl ber Guten größer, fo durfie man nicht die Entweihung der Geheim= nisse ber Matur besorgen : so lang aber ber größte Theil ber Menfchen fo ift, wie ex wirklich ist, so ist tem Natursoricher nur vergount, bie Wege zur Wahrheit und Unschaulichkeit ber Dinge zu zeigen, Der ein redlich es Berg bat, und fucht, com ift ein Fingerzeig genng : er geht hin, und findet.

Ich ersuche ben Leser nie einzelne Sage zu beurtheilen, ehe er nicht bie Nachkommenden gelesen hat; daß er nie bey dem Rachstehenden bas Porgebende vergesse, und tag er manchmaleine Wiederholung nicht für überflüßig ansehe, die id, zuweilen unmittelbar nothig faud, weil ich beforgte, man konnte vielleicht tas, was vorausgesetzt war, wieder vers geffen haben.

Diee

Dieses ganze Werk muß man nicht obenhin lesen, sondern studiren; aus meiznen Begriffen sich nicht wider Begriffe bils den, sondern sie mit der Sache selbst zu vergleichen suchen, und sehen, wie weit sie der Wahrheit naher sühren. Ich setze auch schon zum voraus, daß ich nicht für ganz ungebildete Leute schreibe, sondern sür Menschen, die sich gesunde und vernünstisge Begriffe eigen gemacht haben, und die Wahrheit mit gutem Herzen suchen.

Was die Entrathselung so mancher Geheinnisse betrifft, so setzt selbe phissolos gische und phisikalische Reuntnisse voraus, die sich der Leser natürlich schon muß eis gen gemacht haben, wenn er höhere Dins ge verstehen will. Wenn daher einem oder dem andern etwas unbegreislich vorzkommen soll, so verwerse er es nicht, sondern lege mein Buch zur Seite, und studire erst die Vorbereitungswissenschaften; nehme es denn wieder zur Hand, und die Sache wird ihm deutlich werden.

Ueberhaupt ist dieses Buch nicht für stumpse Geister ober für Faule geschrieben, die sich weder zum Nachdenken noch zum For-



Forschen Mühe geben wollen. Auch nicht stür Universals Genien, die schon auf den ersten Ueberblick alles wissen, und übersehen wols len, sondern für Menschen, die mit gutem aufrichtigen Herzen Wahrheit suchen; die sich leiten lassen, um einst felbst gehen zu können. Man denke, was Herder jagt: Kaum vermag der Anschauende einen anz dern auf den Weg zu sühren, auf dem er zu seine Geheimnissen gelangt ist; denn er muß den andern ihm selbst und seinem Gesnins überlassen, wie sern auch er dieser Anschauungen theilhaftig werde.

#### Einige nothwendige Erklärungen.

Wenn ich von Urstoffen rebe, so vers meuge man die Urstoffe nicht mit den Urs aufängen.

Ich erkenne nur zween Uranfänge, aber mehrere Urstoffe. Auch Urstoffe und terscheiben sich nach der Beschaffenheit der Wodistkation, und est giebt einige, die die Urstoffe der Urstoffe Uransänge nennen, und in diesem Betracht nehme ich auch mehrere Uransänge an, wenn sie nur als Urstoffe der Urstoffe anzesehen werden,

**33** 2

र्ज़ इक्



Ich sage: Mie sich ter mathematissche Punkt zum Aufang der Linie verhält, so verhält sich der Uranfang zum Urstoff. Es giebt zwen Dinge in der Natur, und diese sind die Uranfänge der Dinge. Ihre Vereinigung ist der Grund aller Urstoffe, oder die Fähigkeit, die die Uranfänge erstangen zur Vildung der Urstoffe in der Körperwelt.

Es giebt simple, einfache Dinge in ber Natur, die, wenn sie sich vereinigen, ein drittes Ding hervordringen, das seiner Natur nach von den erstern ganz untersschieden ist. Die Chymie giebt Ausschlüßssehieruber.



T.

### Erfte Grundfäße

für die, die sich geheimen Wissenschafe ten weißen wollen.

ur der, der ein antes Herz hat, vers dient mit geheimen Wissenschaften bekannt zu werden, denn er wird seine Kenntnisse zum Wohl der Menschheit brauchen.

Die Weisheit ist der Sonne abultch; sie erwärmt jeden Sterblichen, und leuchtet über den Scheitel aller Menschen: doch 23 3 um

um die Monne ihrer Warme zu fühlen, wird eine Organisation des Körpers ersos bert, die dem Grade ihrer Wärme ans gemessen ist.

Der bose Mensch ist nicht würdig, die Wege zu kennen, durch die die Kunsk zum Glücke führt, denn was Segen der Menschheit in der Natur ist, wurde bei ihm Fluch der Welt werden.

Die wohlriechenden Blumen duften vergebens für den, der keinen Geruch hat, und die Brodsamen, die von der Tasfel der Gottheit fallen, sind nicht für die Schweine, die im Koth wühlen.

Es ist ein gewisser Grundsatz in der Matur, daß das heilsamste Kraut durch Mangel der Kenntniß seiner Kräfte zu Gift wird; und es liegt in der Natur der Mücke, daß sie sich an der Flams me verbrennt, weil sie ihre Wirkung nicht kennet.

Der, ber bieses liest, merke sich meis ne Grundsäße wohl, und benke, daß ein Mensch,



Mensch, der Stelgesteine in einer kothigten Gegend sucht, langfam suchen musse.

Man muß nicht alles glauben, nicht alles verwerfen; alles untersuchen ist das Bemühen des Weisen. Er läßt sich nicht durch den Schein blenden, den seis ne Arbeit besteht darinn, das Wahre auszusuchen.

£.

Von den verborgenen Geheimnissen der Natur, und der Art, selben nachs zuspüren.

ie Geheinnisse der Natur kann kein Mensch den andern vollkommen kennen lehren: die Natur selbst ist die Priessterin, und weihet den in ihr Heiligthum ein, der sie gesucht hat, und der ihrer würdig ist.

Der, der einige Geheimnisse besisst, kann dem andern, der diese Geheimnisse B4 wissen



wiffen mochte, nur den Weg zu felben weis fen: — gehen muß ter Lehrling felbst.

Hat der Lehrling krumme Beine, und hinkt, so ist es nicht die Schuld des Lehrers; auch ist es nicht seine Schuld, wenn der Lebrling schielt, oder einäugigt ist, oder wenn er immer seine Angen aufwärts hebt, und die schonen Sachen nicht sieht, die zunächst an ihm sind. Auch ist es vicht des Lehrers Schuld, wenn der Lehreling stolpert; denn der Lehrerwarnet langsam zu gehen.

Uebereilet nichts! — der Natur große te Geheinnisse sind am nachsten bei uns, und Ginfalt findet sie eher, als Stolz.

Jeder Mensch ist ber Ehre nicht würdig den Tempel der Ratur zu besuzchen. Die Gottheit hat auch alles so weie se eingerichtet, daß der Bose sie nicht hinstergehen kann.

Der Pogel lebt in der Luft; der Fisch im Wasser; der Monsch auf der Erde. Jedes Element sodert eine gewisse Orgazuisation des Geschöpfs, das in solbem lebt:



lebt: so sobert auch der Tempel der Geheimnisse eine gewisse Organisation des Queisen, die der Sphäre angemessen ist, in der er leben will.

Wer ben Seheimnissen der Nat tur nachsphren will, der studire ihr grofes Buch.

Dieses Buch ist die Natur. Glucks lich der, der die Buchstaben kennt, mit welchen dieses Buch geschrieben ist; noch glücklicher der, der buchstabiren kann; und am glücklichsten der, der darinn zu lesen weiß.

Lies in diesem Buche — lies mit dem Ange deiner Seele; dieses Ange ist Beobachtung.

Das Auge beiner Scele muß heiter senn. Diese Heiterteiterlangst du durch die Ruhe der Leidenschaften.

Nur in der reinen Quelle sichst du das Bild der Sonne; trübe ist ihr Licht in Bächen, die stürmisch dahin rollen; oder wo Schlamm und Koth and dem Grun-



Grunde das Wasser trüben. So verhält es sich eben mit ber Weisheit.

Wachs zerschmilzt beim Fener, und burres Holz verbrennt; was nicht schmels zen und brennen will, muß mehr als Wachs und Holz senn.

Gelbst benken ist einer ber wichtigs sten Grundsatze. Wer selbst denkt, ist weit über den erhabenen, der nur andern nachdenkt.

Man muß selbst benken, nicht andern nachdenken; selbst suchen, und nicht bie Zeit mit Angassen vertändeln, was ander re ersunden haben.

Lesen ist gut; aber Gelbstdeuken ist besser.

Wer lesen will, der lese mit Bleiche giltigkeit und Kaltblütigkeit. Er reinige seine Seele von Vorurtheilen der Authorität; er sen gelassen, und verwerfe nichts. Vor allem hüte sich der Mensch vor Stolze.

Der Stolz ist ein Grenel in den Angen der Weisheit. Der Stolz hat den Menschen von den Wegen der Wahrheit entfernt, und hinderte ihm den Zutritt in den Tempel der Natur.

Der Stolz ist die Ursache, daß die Gelehrten immer in den Wolken herum-schweben, und die Schäße nicht kennen, die unter ihren Füßen liegen.

Der Stolz verachtet alles; lacht über alles, was er nicht begreift. Er läßt sich nie herab, und findet daher viele Seheimenisse nicht, die oft die Natur dem einsalstigsten der Menschen mitgetheilt hat.

Der Stolz verkünstelt alle ! Sachen, und übersindirt die ganz natürlichen Ers scheinungen. Er vergist, daß die Sims plizität die sonderlichsten Wirkungen ers klart.

Der Stolz sucht immer das Große, das Erhabene, das Wunderbare; und die wahre Ursache, die in der Einfalt der Natur liegt, entwischt kinen Bemerkungen.

Der



Der Mensch, erschaffen zu unendlichen Seligkeiten, hat die wirkendste: Triebe in sich, und die höchste Macht: der Seele.

Der Mensch verkennet biese Macht, gebrancht sie nie ober selten, schwächt seiner eigene Kraft, und sucht Weisheit und Wisselfersenschaft, wo sie nicht sind.

Gelehrte werfen den Kern oft fort, und schreiben Folianten über bie Schaale.

Der Stolz der Gelehrten, ihre Zänkerchen in den Schulen entfernen uns von den Wogen der Mahrheit; denn dies fe ist nicht für den Stolzen, soudern sür den, der mit aufrichtigen Herzen Kennt= nisse sucht, um der Menschheit zu nüßen.

Du, bessen Seele gestimmt ist zur Empfänglickkeit höherer Dinge; du, Mensch und Bruder! wirst mich verstehen; und du, dessen Seele diese Stimmung nicht hat, du sollst mich nicht verstehen.



Du, in bessen Herzen ber Reim zum Gnten liegt, dir wird meine Sprache beutslich werden, und ein naherer Umaang mit dieser Schrift wird dir Ausschlässe über manches große Geheimniß geben.

Es giebt Dinge in der Natur, die für den größten Haufen der Menschen Geheimnisse sind, und Geheimnisse bleisben werden, weil der größte Hause dummen und bosen Menschen besteht, die die Geschenke der Gottheit mißbraur chen würden.

3.

Von dem Uebernatürlichen und Sons berlichen, und dem Hange des Menschen nach demselben-

Die mittelbar wirkende Kraft ber Gottheit in dieser Körperwelt ist die Natur,



Mer die Gottheit von der Natur entfernen will, entfernt die Seele vom Korper.

Mo Gott mittelbar wirkt, ist die Rraft dieser mittelbaren Wirkung Natur.

Des Menschen schwacher Verstand sindet oft keinen Grund zur Erklarung eis ner Sache in der Natur, und nennt sie daher übernatürlich.

Das Uebernatürliche in dieser Rorper, welt gründet sich mehr auf die Singeschränkt. heit unserer Reuntnisse, als in der Wesen heit der Sache.

Ge giebt Kräfte, Wirkungen und Folgen, und aus diesen besteht alles.

Rräfte und Wirkungen bindet keis ne absolute Northwendigkeit, sondern ihre Northwendigkeit ist nur relativ northwens dig; die Folgen aber sind absolut norths wendig, denn Folgen sind die Kinder der Wirkungen, und Wirkung ist die Tochs ter der Krast.



Vorsicht bes Ewigen und Freiheit bes Menschen ist in diesem Satze enthalten; denn jede Kraft ist von unendlichen Wirkungen, jede Wirkung von unendlichen Folgen.

Die Kraft liegt im Ganzen; jede Wirkung in der Kraft, jede Folge in der Wirkung; alles zusammen ist eine Kette.

Ohne Gott ist die Natur ein todes Wesen. Natur ist ter Herold des Ewisgen, das Organ, das den Schöpfer verkündigt, und die Gottheit mit der Körpers welt verbindet.

In der Natur liegt die wirkende Kraft der Gottheit zum Besten der Korperwelt.

Die wirkende Kraft ber Gottheit zum Besten der Geisterwelt ist mehr als Natur — ist Kraft der Uehnlichwerdung. Hierinn liegt der Grund zur Fortdauer, zur Unsterblichkeit. Sebe Ausnahme in der gewöhnlischen Wirkang der Dinge gründet sich in der Natur.

Die Natur Enbert sich nicht, unr die Art der Verschiedenheit ihrer Wirs kung ist die Ursachs der Verschiedenheit der Folgen.

Verschiedene Folgen können die nämliche Kraft, aber nicht die nämliche Wirkung zur Ursache ihrer Entstes hung haben.

Der Mensch außerst träge seiner Natur nach, begnügt sich immer mit den nächsten Ursachen zur Erklärung der ihm auffallenden Phonomenen.

Daher schrieben die Menschen in den Eltern Zeiten alles der Zanderen zu-

Die heutigen Zeiten läugnen gar ale les, was sie nicht begreifen können, und so war der Fehler, alles zu glauben, der Fehler vergangener Jahrhunderte, und der Fehler, alles zu verwerfen, was man nicht begreift, der Fehler des hentigen.



Die Weisheit der meisten Gelehrten schräukt sich auf das ein, was audere gebacht und gesagt haben.

Es ist ein großer Unterschied zwie schen benken, was andere getacht haben, und sagen, was andere gesagt haben, und zwischen Gelbstägen.

Die Gelehrten in unserm Jahrhuns derte haben vergessen, daß die Theorie der Praktik ihr Dasenn zu danken hat, und daß die Natur war, ehees Regeln gab.

#### 40

Vom Triebe zum Sonderlichen und Uebernatürlichen.

in Geist, der unfähig ist, das Wahre und Schöne zu schäßen, wird am ehesten durch das Wunderbare und Seltsame gereist.



Wie unwissender und unerfahrner ein Mensch ist, desto eher kann seine Eine bildung in Bewegung gebracht werden.

Die angenehmste Nahrung eines tras gen Beistes sind souderhare Erscheinungen und außerordentliche Erängnisse.

Alles Ungewöhnliche hat für den Unerfahrnen doppelte Reize.

Der Unerfahrenheit sind die gemeinsten Sachen ungewöhnlich.

Wie mehr man bei einem Bolke seltsame und wunderbare Dinge erzählt, besto dummer, desto aberglaubischer ist das Bolk, und folglich desto barbarischer.

Den Zusammenhang ber Begebenheiten und Wirkungen zu entdecken ist die Beschäftigung des Arbeitsamen, und Lieberlegung wird hiezu ersodert; allein der Träge überlegt nicht, und stellt sich solche Berhältnisse vor, welche seine Sinbils dung befriedigen, Ein Kind und ein Wilder begnügen sich mit jeder Antwort auf eine Frage; besonders wenn diese Antwort ihrem Beisste ein Bild darbeut, das ihre Phantaüe beschäftigt.

Für den Menschen ist dieses das angenehmste, was ihn durch besondere Eins drücke rührt, und seine Phantasie in eine schmeichelnde Bewegung sest.

Dieses Vorausgesetzte erklärt die Lies be der Wilhen zum Sonderharen, den Hang der ungebildeten Volker zum Abers glauben, die Blendwerke der Charletas ne, die Frende an Erzählungen von Gespenstergeschichten, den Hang der Damen zur Wahrsageren, zum Kars tenaufschlagen.

Der Mensch täuscht sich lieber durch Hoffnungen, als durch Wirklichkeit.

Der Mensch lernt nach und nach als lerlen Guter kennen. Es entsteht in seiner Seele die Lust nach ihrem Genusse; dasür soll er nun arbeiten, und was noch ärger ist, denken, und er mochte boch nur wünschen: was ihm also ohne viele Muhe ben Besig geträumter Glückseligkeiten vers spricht, ift ihm willkommen.

Ans diesem Grunde ist der Charletan in der Welt mehr angesehen, als der Weise.

Aus dieser Schwache des Menschen zieht der Quacksalber, der Geisterbeschwos rer, der Goldmacher seinen Vortheil; der Schafgraber, Geisterseher, Lotterieberechner und Teufelsbanner.

Ans biesem Grunde bekommen alle diese Vetrüger mächtige Protektion von Reichen und Abelichen, weil Reiche und Abeliche meistentheils faul sind, und alles gern ohne viele Mühe auf die bequemste Art besißen möchten.

Aus der Kenntniß des Menschen folgen diese nachkommende Saße.

Wie mehr die Vernunft eines Bolkes ober eines einzelnen Meuschen ans wächst, besto weniger Eingang sinden obige Schwärmereien.

Wie



Wie mehr obige Schwämereien bet einem Volke ober einzelnem Menschen Eingang finden, besto unvernünftiger ist das Volk, besto dümmer der Mensch.

Wie mehr der Kopf eines Menschen von wirklichen Begriffen leer ist, desto leichter beherrschen ihn erdichtete und falsche.

Wie mehr ein Gelehrter aus Buschern und Anthoren spricht, desto weniger hat er eigene Denkkraft.

Wie mehr Licht und Wahrheit sich ansbreitet, wie mehr die Uebermacht der Einbildung geschwächt wird, desto mehr verschwindet das Sonderbare.



5

Von den Hindernissen auf den Wegen, die zu den Seheimnissen ber Natur führen.

Mur der Weise spürt den Geheimnissen ber Natur nach; er geht seine eiges nen Wege, und prüst die, die man ihm vorschreibt.

Die Natur gleicht einem Freunde, sie hat keine Geheimnisse sur den, der ihrer Freundschaft und ihres Umganges würdig ist.

Vorwiß, Stolz, Eigendünkel, blinber Hang an Authorität, Gelehrtheitst sucht sind die Frelichter auf den Wegen, die zu den Geheimnissen der Nas tur führen.

Wir glauben oft diesen Geheimuissen nahe zu sepu, da wir am weitesten von ihnen entsernt find.



Warum, Mensch! hast du dein Alus ge? warum dein Ohr? warum deine Hand? Daß du selbst siehst, selbst hörst, selbst fühlst. Warum willst du denn ses hen durch andere Augen, hören durch anz dere Ohren, und sühlen durch andere Hände? Wer diesen Saß versteht, wird viele Säße der Natur erklären können.

Unsere physikalische Konntnisse sind Ländelenen gegen die, die noch verborgen liegen.

Die Natur macht den Menschen zur manchmal mit einem ihrer Seheime nisse bekannt, um ihn desto mehr zu ihe rem Umgange zu reizen.

Die Natur ist einer Schönen gleich, die nachläßig den kleinsten ihre Reize manchmal zeigt, und die übrigen sorgfale tig verdecket.

Unsere Philosophie ist noch in ihrer Kindheit: das, was man vor Zeiten Phistosophie nannte, war Barbaren.

Tempel der Matur, und er sprach; aber C4 bas



das Volk verstund ihn nicht, und seine Schriften wurden zum Gelächter ber Thoren.

Man muß beeber Sprachen wohl Kundig seyn, wenn man aus einer in die andere überfessen will.

So lang ber Mensch sich sagt: Wenn ich dieses oder jenes wüßte, so wollte ich dieß oder jenes thun, so lange schließt er sehr irrig, und wird wenig Fortschritte in seinen Kenntnissen machen.

Wenn er aber sigt: Wenn ich dieß oder jenes wüßte, so würde ich ganz and ders über die Sache denken; denn schließt er richtiger, und ist seinem Zwecke naher gekommen.

Der Mensch kann selten sagen! Diest wer jenes ist unmöglich, denn der Mensschen Begriffe sind eingeschränkt, und bies seb behaupten würde alle mögliche Kenntenisse der Rräste der Natur voranssetzen.

Bieles ist nach unsern Kenntnissen unmöglich, bas boch möglich in ber Das tur ift.



Die Natur, wie ich bereits gesagt habe, ist einer Schönen gleich, deren leichtes Gewand die Zephire burchwehen; nur bort und da enthüllt sie einige Reize für das lüsterne Auge, und verdeckt sorgfältig ihre Schönheit.

Die Natur gleicht einem eblen Mabe chen, um bas viele Junglinge werben, und bas boch nur ben zu ihrem Bräutisgam wählt, der ihrer am wurdigsten ist

Einfalt, Simplizität sind ihme Dienerinnen. Den stolzen Gelehrten läßt sie oft vor den Thüren ihres Temopels stehen, und würdigt ihn nicht, vor sich zu lassen; da sie einsweilen mit dem Naturmenschen von ihren Seheime nissen spricht, und ihm die Kostbarkeit ihrer Schäße zeigt.

Der, der denken, wähnen, fühlen, prüfen, merken, ahnden kann, der ist ihr werth. \$18 3. 15 1 . 6.



Ein kleines Licht für die, die auf den bunkeln Abegen zu den Geheimnissen ber Ratur sind.

In den großen phusikalischen Zenghäussern finden sich philosophische Spielerenen; dort tändeln gelehrte Kinder, und die gute Mutier Natur lacht über ihre Pupspenspiele.

Der Weise sucht die wahren Experimente im Tempel des Tags und im Heiligthume der Nacht:

Er lernt die Scheidekunst von der Conne; von der Luft die Gesesse der Ber wegung, vom Thier den Gebrauch der Kränter, und die Heilungskunde von den Lustarten.

Der Morgen und der Abend zeigen ihm die verschiedenen Wirkungen der Kräuter; die Erde die Kraft der Steine und die Herrlichkeit der Metalle.



Der Anfgang ber Sonne, ber Mitstag, der Abend, der Niedergang der Sons ne sind wichtige Epochen, und verrathen manches große Geheimniß.

Wenn der Than vom Himmel fällt; wenn der Donner die Erde erschüttert; wenn am kühlen Abend Bliße leuchten; wenn der Mond in einer heitern Nacht am Himmel glänzt, da ruft die Natur zur Lehrstunde, und da erklärt, sie ihre Seheimnisse.

Frage boch, Mensch! und untersuche, was der Sturmwind sen, und welche Kraft in der Luft liegt: zergliedere die Besstandtheile des Schnees, und untersuche die Kraft des Eises, so wirst du einen großen Schritt naher zu den Seheimnissen der Natur gethan haben.

Lerne Feuer und Licht unterscheiben; verwirf das Vorurtheil, daß Sonnen bren: nen; untersuche, was die Elemente sind, und die Sinne des Menschen, und du wirst große Geheimnisse erfahren.

Beschäftige dich nicht mit ber Seissterlehre, bis du die Körperlehre ganz inne hast; dann schreite zur Geisterlehre, und es werden dir unendlich viel Dinge erklarbar senn.



Du bast Auge, Ohr, Nase, Korper; es sieht in deiner Macht, mit beis nem Auge zu sehen, was andere nicht seben, mit deinem Ohre zu hören, was anbere nicht hören, und mit deinem Körper zu fühlen, was andere nicht sühlen; überdenke dieses wohl.

In sedem Menschen liegt diese Fåhigkeit mehr oder weniger. Weißt du Dieses, so werden dir Uhndungen und Vissionen erklärbar werden; sie gründen sich nicht in der Einbildung, sondern wirks lich in der Natur.

Bernachlässige nicht, den Körperban des Menschen zu studiren.

Frage dich: was ist bas Blut? was der Nervensast? wie wirkt die Elektrizität auf den Körper? wie der Magnet? was ist der Schlas? was sind Träume?

Untersuche den Saß: alles ist Ber wegung in dieser Körperwelt, auch die filleste Ruhe ist Bewegung. Frage dich, wie modificirt sich die Bewegung in der Natur, die Bewegung, die meine groben Sinne nicht mehr zu bemerken im Stande sind? und wie kann ich diese seinste Bewegung durch Kunst meiner



Sinnen merkbar machen? Es liegt une endlich viel in bieser Frage.

Was ist Leben? Was ist Tod? Pas heißt Leben? was Sterben? ist Leben und Tod entgegen gesetzt giebt es einen Tod in der Natur? oder ist alles Leben?

Was ist das Sanze? was sind Theis le? was ist Welt? was Universum? was Verhältniß? was Idendität?

Was heißt ein Geschöpf senn? giebt es Gradationen der Geschöpfe, und wels che: sind sie?

Lebt die Pflanze? lebt das Metall? lebt der Stein, und wie unterscheiden sich ihre Lebenöfräste ?

## 7.

Ein nothwendiges Kapitel, wenn man sich die vorigen Fragen beautworten will.

inswerdung ist das große Geheimniß der Natur; Einswerdung ist die Bestims mung



mung aller Dinge. Je mehr sich ein Wesen zur Einswerdung nahert, desto vollkommener wird dieses Wesen. Eine Frage, ein Saß, den nicht alle Mensichen verstehen.

Alles, was in der Natur lebt, fühlt diese innere Kraft; alles eilt dahin ant Nade der Zeit; nur jenes früher, dies ses später.

Das große Gesetz dieser Bestime mung ist Liebe; sie ist die wirkende Kraft, Mittel zur Ussimilation, Rette der Einse werdung.

Liebe ist das Gesetz der Gottheit, das Geboth, das die Gottheit dem Mensschen ins Herz legte. Sie ist das Band, das alle Wesen vereinet. Der Trieb zur Einswerdung entspringt aus ihr. Alehnslichwerdung ist ihre Nahrung.

Ihr danket der Weise die Macht des Geistes auf den Geist, die verbors genen Krafte der Seele, die magnetissiche Kraft.

Ewige Gottheit! welche Kraft liegt schon in unserer Hulle verborgen, und



verkündigt und, daß wir beine Kinder sind! —

## :84:

Benträge zur Auflösung eines großen Rächsels in der Natur.

neudlich ist die Wirkung des Lichtes, und sie erstreckt sich auf Verstand und Vernunft.

Wenn du weißt, was Verstand ist, und wenn du dir erklären kannst, was Vernanft ist, so hast du einige Begriffe von der Seele.

Der Berstand ist das Organ der Bernunft; Vernunft das Organ bes Geisstes. Verstand, Vernunft und Geist zussammen sind Seele, und ihre Determination auf ber Körperwelt ist der Wille:

Verstand ist eine Kraft ber See" le, dadurch sie sich vas Mögliche kent lich vorstellt.



Die Einsicht in den Zusammenhang ber Dinge ist die Vernunft.

Ein Wesen, bas Werstand und freien Willen hat, ist Geist :

Und ein Ding, das sich seiner und andrer Dinge außer sich bewußt ist, ist Seele.

Durch den Verstand, als durch das Organ, wirkt das Licht; denn nur mittelbar ist des Menschen Seele des Lichts empfänglich; und dieses Licht ist wahre Erkenntnis, Ausstromung der Gottheit.

Das Licht geht vom Geiste in den Verstand, vom Verstande in die Versnunft über: bieses ist der Weg seiner Rabiation.

Nichts gleicht der Kraft des menschlichen Seistes; unumschränkt ist seine Wirkung, und ähnlich der großen Kraft, von der er ausströmt.

Liegt unser Beist gleich im Kerker funlicher Organe verschlossen, gesesselt inz Fleisch und Knochen, so hört er boch nie auf, ein Kind der Gottheit zu senn: stets bleibt ihm das Sepräge des Gottlichen, noch immer der Selbstschwung,

(id)



sich seiner Fesseln zu entledigen, und sich zu der Große zu erheben, zu der er erschaffen ist.

Groß und bewunderungswürdig sind bie Geburten der Kräfte des meuschlichen Geistes: aber alles das, was uns auch groß und bewunderungswürdig scheint, sind schwache Werke wirkender Kräfte, gemesen nach dem Maaßstab der vermögens den Kräfte unserer Seele.

Der bestorganisirte Körper bleibt immer ein Kerker des Geistes, worinn ihn die Sinnlichkeit fesselt. Wie mehr sich der Meusch dieser Fesseln besteht, destoe mehr versetzt sich sein Seist in Freyheit, desto wirkender wird seine Krast; deun er kömmt näher zur Aehnlichwerdung.

Die Entledigung von den sinulichen Hindernissen ist Näherung zur Gottheit: die Erkenntnis, die ihn dahin sührt, die Gnade; ihre Folge — immer weitere Fortschreitung zur Vollkommenheit — Seligkeit.

Dem, der nie guoße, Seelenerheben de Wahrheiten überbacht hat, wird meins Sprache tremd senn.

Es



Ge giebt eine Grelensprache, durch die sich nur ähnliche Seelen ahnlichen wellaren; denn die Natur hat Dinge, für die der Mensch noch keine Worte erfand.

Lachen werben einige, wenn ich saget Es liegt in der Kraft bes menschlis chen Geistes, auch den Gehanken bes Menschen zu wissen.

Es liegt in seiner Kraft, burch den Vorhang der Zukunft zu sehen, und Sauchen zu bestimmen, die den meisten Mensschen ein Rathsel sind.

Es liegt in bes Menschen Geele; benn die Seele ist das Kind der Gotte heit, und nur von der erlangen wir die se Kraft durch das Vestreben, ihr ähne lich zu werden, das heißt auch Leis ligung,

Die Ratur giebt uns schon ben Wink, und zeigt uns biese verborgenen Rrafte im Somnambulismus.

Wie mehr der Mensch von den grde bern Eindrücken seiner Sinne abhängt, destomehr ist sein Geist von den Geheims nissen der Natur eutsernt.



Wie leidenschaftlicher ein Menschift, besto unrichtiger sieht er. Seines Geistes Kräfte sind denn nur auf einen Punkt wie die Sonnenstralen im Brennglass versammelt; die kanft erquickende Wäreme wird schädliches Feuer. Es ist alz les im Mittelpunkte, und die schönen Segenstände des Umkreises liegen une bemerkt das

Wie mehr ein Geist in der Kraft seines Geistes zunimmt, desto mehr nimmt er im Sinnlichen ab.

Die Natur spricht nur mit dem, der feine Organe hat, horbar ihre Stimme.

In die Geheimnisse der Matur sieht pur der, der sein Auge zu schärfen weiß, um Sachen zu sehen, die der gewöhnlis che Mensch nicht sieht,

Berfeinerung der Sinne ift Nahes zung zu dem Geheimnissen der Natur — Näherung zur Stuffensolge — zur Geie flerwelt. 9.

Dinge, von welchen wenig Menschen Begriffe haben.

on einer Sache, die außer dem Kreise unserer Empfindung liegt, haben wir keine Begriffe.

Jeder Mensch ist mit seinen Begriffen nach seiner Gegend beschränkt, und wenn er thut, als wenn er Aborte ver; stünde, die von ganz fremden Dingen gesagt werden, so hat man lange Zeit Ursache, an diesem innerem Verständnisse zu zweiseln.

Wenn ich von Dingen rede, über welche wenig Menschen nachgedacht has ben, von welchen wenig Menschen Bezgriffe haben, so hab ich wirklich Ursache zu zweiseln, ob sie dieses alles verstehen werden.

Die Quelle bes Betruges und des Jrrthums ware weniger groß, wenn wir keine andern Einbildungen hatten, als die,



die wir von den Gegenständen des Gesichts abzögen.

Die meisten Phantasien der Mensschen sind Kinder des Ohrs und der Ersählung; daher die Spannung der Einbildungökraft, und der Frethum der Phantasie.

Die meisten Menschen erlangen ihre Kenntnisse durch Tradition; sie werden gelehrt durch Lehrmeister und Bücher.

Daher sind die meisten Wissenschafs ten und Kenntnisse der Menschen Toche ter der Einbildung, die nicht durch das Auge, sondern durch das Ihr, welches i er surchtsamste und schenesse aller Sins ne ist, zur Seele gegangen sind.

Des Menschen Phantasie ist bisher noch das unerklärbarste Räthsel. Sie beschäftigt sich mit dem ganzen Baue des Körpers, mit Gehirn und Nerven; sie ist das Band und die Grundlage aller seinern Seelenkräfte, und der Knote des Zusammenhangs des Körpers und der Seele.



Unbegreistich ist die Kraft unserer Phantasie; unbegreistich die Krast unserer Seele, die in jedem Stevblichen liegt inur wirkt sie hier schwächer, dort stärker, hier schläft sie, dort schlummert sie. Ihre Wirkung richtet sich nach der Bestalt des Uebergangs dieser Krast von der Ruhezur thätigen Wirkung.

Die Falschheit, die Lüge, ber Betrug, die Tanschung sind Werke ber Sinne und bieser Korperwelt. Erd kenntniß und Wahrheit ift ber Antheil der Geisterwelt:

Ranni, Zeit, Zukimft; Vergangenes

Die Geisterwelt hat weber Raum noch Rergangenheit; noch Zukunft; sond dern ihr Zustand ist fortbauernde Ges genwart.

Für die Seele, die unabhängig vom Körper ist, ist das Zukünstige in dieser Körperwelt schon Gegenwart, wie das Bergangene; denn ihre Begriffe in der Geisterwelt geschehen nicht mittels der Sinste, sondern unmittelbar durch das wahre Berhältniß der Sache.

In dieser Körperwelt entstehen unser re Erkenntnisse stusenweise mittels der Sinne; dort in der Geisterwelt ist eine einzige Uebersicht, denn alles besteht aus Dingen und Wirkungen, Handlungen und Folgen, und die Geisterwelt übersieht dieses alles.

Der Mensch, ber das Geheimuis weiß, sich so sehr vom Sinnlichen zu trene nen, als es seiner Natur nach möglich ist, ber sieht beutlicher und klärer; denn er sieht durch das Licht seiner Seele, uns abhangend von der gröbern Organisation. Dieser Zustand ist der Zustand des mas gnetischen Schlases.

Der Monsch begreift burch die Gins ne, und die Sinne sind beschränkt, und der Täuschung unterworsen; daher sind auch unsere Begriffe beschränkt. Wir urtheisen selten nach der Sache selbst, sondern nach den Begriffen, die wir von der Sache haben; darinn liegt unsere Bes schränktheit, unser Frrthum.

Die Seele, unabhangend vom Körper, übersieht die Sache selbst, und kennt folglich mit, der Sache die Wirkungen und Folgen.

Thre



Ihre Uebersicht ift nicht successe, sonbern simultan, weil Sache, Wirkungen und Folgen ein Ganzes find.

Die grobern Organe sind zur Aleußes rung ber innern Lebenöfraft der Erschaffenen nothwendig, nicht aber zu ihrer Existenz.

Und baher ist die Folge, baß das, was biese Kraft hervorbringt, selbsibestäns dig und unabhangend von der gröbern Drzganisation ist.

Die Lebenskraft des Menschen sasset unter allen lebenden Seschöpfen dat stärke ste und größte Vermögen ihrer Wirzkung in sich , unter welchen es wieder Gradationen vom Dümmsten bis zum Klügsten giebt.

Der Unterschied der Lebenskräfte verursacht die Gradation der Geschöpse. Wie thätiger die Lebenskraft ist, desto vollkommener wird das Geschöps.

Die Ursache dieser Lebenskraft nens nen wir Geist — Seele.

Dieser Geist ist ein erschaffenes Wesen; einfach, und in dem Menschen unsterblich.



Die Seele des Menschen ist bas Kind der Gottheit. Alchnlichwerdung ist ihre Bestimmung.

Die Beschästigung ber Gottheit ist fortdaurende Schöpfung. Uehnlichwers dung das Ziel des Erschaffenen — Zweck der Glückseligkeit des Erschaffenen — Seclentrieb des Geschöpfs, Lang zur Glückseligkeit.

# To.

Selbstsuchen, und geleitet werden zwen wesentlich unterschiedene
Dinge.

giebt Sachen, die so nahe um uns sind, und doch sind sie den meisten Mensschen so fremd, weil sie theils das Organ nicht kennen, wodnrch diese Sachen kenns bar werden; theils, weil ihre Beschaffensheit so ist, daß sie dieses Organ nicht mehr sinden können, wenn sie auch Kenntuisse hievon hätten.



Alles hat sein nothweitbiges Berhaltniß. Durch bieses nothwendige Vershaltniß ist die Sache das, was sie ist.
Wit der Veränderung dieses Verhaltz nisses hort sie auf zu senn, was sie war, und fängt an, eine andere Sache zu werden.

Minim tinen Fenerstein und einen Stahl, und schlage, und du wirst Fener bekommen: was ist leichter, was ungerkunstelter in der Natur? und doch wird dem, der es nicht weis, der Fenerstein ein unnühiges Ding senn.

Was ist einfeltiger, als die Elektrizität, was ungekünstelter, als der Mas
guet, was natürlicher, als die Zubereitung
der Luftarten? und doch waren schon Akademien und große Gelehrte, und ents
sekliche Folianten, und sie wußten von diesen einfältigen Dingen nichts.

Es giebt noch weit einfältigere Dins ge in der Natur, und die Gelehrten wis sen nichts darum; und diese Dinge sind so wichtig als einfältig. Jeber Mensch kann biese Dinge fins ben; denn sie sind in der Natur: allein er muß sie selbst suchen:

Es ist eine kleine Wissenschaft, selbst suchen zu können. Die meisten Menschen suchen nicht felbst; sie glauben nur, daß sie selbst suchen, aber sie werden meistenstheils geleitet.

Diese Leitung geschieht durch die ge: wohnliche Führerinnen der Menschen. Dies sterinnen find Vorurtheile, Hang an Authorität, Eigeudunkel.

Ji Büchern liegen oft mehr Wissens schaften vergraben, als geschrieben. Wer keis wen auschaulichen Seist hat, versteht maniches Werk nicht, und wenn er auch alles versteht, was in selbem geschries men ist.

Worte bleiben Worte, und Sache bleibt Sache; nur die Sache selost giebt beutliche Erkenntniß, nicht die Worte von der Sache; denn die Worte sind innr Anddrucke der Begriffe anderer, die see von der Sache haben, und diese Bes griffe können falsch sehn; ober wenn sie wahr sind, konnen sie sulsch werden; denn

sich Begriffe machen aus andern Begriffen, heißt Abdrücke des Abdruckes bilz den, und wie weit entfernt sind diese nicht von dem Original?

#### II.

Von einer Sprache, die keine Wor=

s giebt eine Sprache, die keine Morte hat, und die doch an ihrer Vortresz lichkeit alle andere Sprachen weit überwiegt.

Gedanken entstehen durch die Eins drücke der Sinne. Dieser Eindrücke emz pfänglich senn, heißt Begriffe haben: sich dieser Begriffe wieder erlunern, heißt denken: und die in unserer Seele hinterlassenen Merkmale der Sachen mit Worten bezeichnen, heißt sprechen.

Die Nothwendigkeit nothiget ben Menschen die Vegriffe, die er sich von ten Dingen macht, gegen ben andern Men-



Menschen zu erklaren; und biese Roth. wendigkeit erzeugte die Sprache.

Man bemühte sich die Lilder des Anges und aller Empfindungen unsrer Sinne in Tone zu fassen, und durch Tone auszudrücken; und es entstund die Sprache, der Abdruck unserer Gedanken und Sefühle.

Jedes Geschöpf hat seine Sprache; aber die Sprache richtet sich nach der Voll-kommenheit des Geschöpss.

Thiere sprechen; denn sie bringen Tone hervor, moduliren diese Tone nach der Verschiedenheit der Alffekte und ihrer Bedürsniffe. Der Ausdruck der Frensde, des Leidens, der Liebe, des Jorns, der Augst drückt sich verschieden aus; doch ihre Ausdrücke beschränken sich nur auf Leidenschaften, und nicht auf Gemälzde ihrer Ideen, Thiersprache ist nur Sprasche der Leidenschaften, und der Menschallein besicht das Borreckt, die Merkmasle, die die Sachen in seiner Seele hinsterließen, durch Worte zu bezeichnen.

Reine Sprache bruckt. Sachen ans, sondern nur bloße Namen.



Die Verschiedenheit der Sindracke brachte die Verschiedenheit der Seelenbes wegungen hervor. Diese Verschiedenheit war der erste Ursprung der Verschiedenheit war der erste Ursprung der Verschiedenheit heit der Zeichen. Sin anders Vild entzsteht in ineiner Seele durch den Andlick eines Baumes; ein anders durch den Andblick einer Rose; so unterschieden die Menablick einer Rose; so unterschieden die Orenaschen auch ihre Zeichen, denn die Sprasche durch Zeichen sührte erst zu der Sprasche durch Tone.

Wäre der Mensch nicht durch die gröbere Organisation seines Körpers ges hindert, die seinsten Sindrucke der Dings auf den andern Menschen zu hemerken, so würde er die Sprache nicht nothig haben, die nichts anders als eine Erkläs rung der Eindrücke ist.

Es giebt eine engere Verbindung des enenschlichen Geistes und Herzens, und Auschaulichkeit ist ihre Sprache

Es giebt zwo Sprachen, die Sprache des Herzens, und die Sprache des Werstandes. Die Sprache des Herzensist weniger dem Betruge, als die Sprache des Verstandes unterworfen. Die Sprache des Perzens schopst ihre Bilder aus



Empfindungen; Die Sprache bes Were finndes aus Worten von Empfindungen.

Die Sprache bes Gerzeus hat wes nig Worte, und sagt vieles; die Sprac die des Verstandes hat viele Worte, und sagt oft wenig,

Je mehr eine Sprache Worte hat, desto unvollkommner ist sie, die Gprache; denn sie ist desto eher dem Frethume une terworfen.

Die Hieroglyphen ber Alten waren eine anschauliche Sprache, eine Sprache bes Anges. Die Chineser haben so viel Buchstaben als Wortz —

Das Ohr ist der schwächste und betrüglichste Sinn, und durch selben lerneu wir fast alle unsere Wisseuschaften. — Was Wunder, daß die Menschen so vielen Frethümern unterworfen sind! —

Ju der Natur gieht es nur eins Sprache; das ist Anschausichkeit — das ist Seelensprache.

Zeigt dem Italianer, dem Franzosen, dem Englander, dem Araber eine Rose; durch Anschausichkeit werden sich alle über den Aublick der Rose verstehen; aber



uicht durch Worte. Worte sind also die Urfache, warum wir und nicht verstehen, nicht die Sachen.

Die Sprache der Leidenschaft hat ihre Anschaulichkeit im Ange des Mensschen. Wer gewohnt ist, in diesen Spiesgel der Seele zu sehen, der übersieht mit einem Blicke mehr, als tausend Worste ihm sagen werden, die doch immer nichts als Worte sind.

Gleichgestimmte Seelen leiden gleische Gindrucke.

Es giebt Berhaltnisse, den Gedans-

Geister mit Scistern sprechen nicht; benn ihr Gedanke ist schon Sprache.

Anschaulichkeit ist ihr Antheil — Anschaulichkeit ist Erkenntuiß der Sache — Wahrheit, Entserung vom Frrthum — Seelensprache. —

Doch giebt es Menschen, die sie kennen; allein sie sind wenig; mussen rvenig senn; denn ware diese Sprache allgemeiner, so ware sie sur die isige Sphae



Sphäre unserer gröbern Thäsigkeit ein mahres Urbel. Alles geht stuffenweise zu seiner Vollkommenheit.

In Buchstaben gefesselt schleicht ber Berstand mühsam einher. Unsere besten Gedanken verstummen in tobren schriftliz chen Zügen.

Wenn wir einmal alle insgesammt Sachen benken, und keine abgezogene Merkmale mehr; wenn wir einst die Rastur der Dinge anssprechen, und keine willkührliche Zeichen mehr, dann sind Frrihum und Meinung verschwunden, dann sind wir im Reiche der Wahrheit.

Raum vermag der Anschauende einen andern auf den Weg zu sühren, auf dem er zu seinen unnennbaren Schäfzen gelangte; denn er muß den andern ihm selbst und seinem Senius überlassen, wie fern auch er dieser Anschauungen theilhaftig werde.

herder.



12.

Von Wirklichkeit und Einbildung in bunkeln Sejahlen.

21 lles ist Wirklichkeit; die Einbildung selbst ist Wirklichkeit, aber Wirklichkeit im mindern Grave.

Der Mensch erlangt seine Kenntnisse auf tieser Körperwelt durch die Sinnez diese sind das Organ.

Jeder Sinn ist des Eindruckes sa. hig; denn vermöge dieses Sinornckes theilen sich die Bilder der Sachen unsver Seele mit.

Diese Ausdrücke bleiben mehr oder minder, nach der Beschaffenheit des Dre gans oder des Eindruckes.

Der Mensch hat schon Gefühle, ehe er entscheiben kann, daß es Sesühle sindz ober er sühlt schon, ehe er süch vewußt ist zu sühlen. Diese Sefühle sind duntte Sesühle, und ans diesen Sesühlen lassen sich eine Menge unbegreisliche Sachen erklären.

Uhnbungen, wunderliche Bissonen, sompatherische Wirkaugen gründen sich auf die Theorie des Studiums der dunkeln Gefühle.

Ich weiß die Kunst, einen Liquor zuzubereiten, vermöge welchem jedes Frauens zimmer oder auch eine Meansperson von feinerem Nervenspstem so ost nach mir umschen mussen, als ich will. Ich habe die Probe davon mehr als huncertmal gemacht.

Ich träuste einige Tropfeu von dies seu slücktigen Liquor in meine Hand, reis be die Hand sauft, und sehe mit starrem Blicke nach der Person, die sich nach mir nunsehen soll. Nachdem ich sie eine Weis Le mit starrem Blicke fixirte, sieht sie um,

ohne die Ursache zu wissen.

Die Erklärung ist leicht. Der Liquor ist ans volatilischen Jugredienzien verserzigt. Ourch das saufte Neiben steigen die Geister in die Höhe. Der starre Blickt meines Anges gegen die Person stößt die feinen Lufttheilchen zurück, und bahnt den volatilischen einen Weg gegen die sirrte Person. Diese ahndet, ohne zu wissen, was; ihr Gefühl ist dunkel, aber doch



schon Gefühl. Sie siehe um. Stosse eie ne Person leise rückwärts, sie wird umsehen: ihr Gefühl ist aber benelich; in obis gem Falle aber ist ihr Gesühl dunkel, undentlich, aber doch immer so natürlich, als dieses lettere.

Nichts im geringsten geschieht ohne Ursache; nur ist sich der Meusch nicht allzeit der Ursachen bewußt.

Ich kanute einen Mann, ber ein Das quet wichtiger Briefe verlohr, die er auf die Post tragen sollte. Er war trostlos über diesen Verlust. Ueber Racht träumte ibm, er fabe einen Mann in einem grauen Rleide, der in einer bekannten Gtrafe fein Paquet aufhob, und selbes in ben nach sten Gasthof trug, wo er wohnte. Den andern Morgen gieng ber Mann, ber ben Berluft machte in ben Gafthof. Dort fand er den Mann im granen Rocke, und fein Paquet. Diefes Phanomen lagt fich leicht erklären. Alls ber Mann auf tie Poft eilte, waren seine Bedauten mit gang was anderm beschäftigt, als mit feinem Das quete. Er verlohr es, fal ben Mann, der es aufhob, das Haus, wo er hineins gieng, alles sah er; aber unbedeutlich -



dunkel ohne Reflexion. Des Nachts durch wurden seine dunkeln Begriffe erst deutlich. So verhält es sich auch in Träumen.

Klarer zeigt sich die Mahrheit die ses Behauptens durch ein Experiment, welches ich oft gemacht habe.

Man mache in einer Kompagnie mit verschiedenen Karten verschiedene Karten karten verschiedene Kartensstelle. Von ungefährlege man ein ganzes Kartenspiel auf die Seite, und wonde den letzten Brief um. Dann sehe man schnell auf alle Gesichter, ob nicht semand einen Blick auf die Karte warf. Beobachtet man das, so decke man das Spiel gesschwind zu, mache einige andere kurzweilige Stücke, und nach einer Weile sage man der Person, der oben erwähnt worden, sie mochte sich einen Kartenbrief densken; man wolle ihn errathen, und sie wird sich den nämlichen denken, der zuvor zur Seite lag.

Die Alrsache ist klar. Das letztere dunkle Gesicht wird zum ersten deutlich, wenn man zur Reslexion kommt. Der erste Blick also, der ihr einfallen wird, Er



wird der senn, von welchem sie bas lette bunkle Scfühl hatte.

Die Sache liegt in der Natur und ferd Wesend; nur ist hier zu erinnerm daß ich dieser Person, die die zur Seite gelegte Karte angeblickt hat, ksine ans deren Kartenskücke vormachen darf, die ich mit meinem Probesikäte fertig bin z denn würde sie wieder andere Kartenbries se zu Sesichte bekommen, so würden die letzern bunkeln Sesühle die ersten vers drängen; daher muß man wohl auf seiner Hut seyn, daß man die Kartenstüsche, die man mittlerweile macht, so einzrichtet, daß die bestimmte Person keinen Kartenbriefmehr ansichtig wird: auch muß man über zweh oder dren Mittelstücke nicht inzwischen vornehmen.

Jeder Eindruck, den eine Sache durch die Sinne auf unsere Seele macht, ist ein wirklicher Sindruck, und bleibt gleiche sam abgedrückt in unsern Fibern; nur lies get eine unendliche Menge solcher Abedrücke unbeleuchtet in unserer Seele, uadzagestalt sich die Seele mit andern bes schäftigt.



Das Bermögen, diese dunkeln Ges genstände wiederum zu beleuchten, ist die Kraft der Imagination.

Durch jeden Eindruck der Sinne werden unsere Nerven und Fibern ges, reizt, und in einen gewissen leidenden 340 stand geseht.

Das Vermögen der Seele, diesen Zustand in sich wieder hervorbringen zu können, ohne den Segenstand mehr nöthig zu haben, der zum erstenmal zur Erweckung dieser Lage nötbig war, ist Imaz gination, und diese Imagination ist eine relative Wirklichkeit; das will sagen: meis ne Nerven und Fibern werden in den nämlichen Zustand der Empsindung durch die Sindilbung eines abwesenden Gegensstandes geseht, in dem sie wirklich warren, als sich der gegenwärtige Gegenstand das erstemal durch das Organ der Sine ne ihnen mittheilte.

Daß die Sache nothwendig so ist, kann der Mensch, wenn er ausmerksam auf sich selbst ist, sich vollkommen ü ersteugen. So rufen wir in unser Sedachte niß das Vild einer Person, den Seruch einer Blume — ja sogar den Ton eines

angenehmen Justrumanis zurück. So kann ber Mensch sich eine Musik bens ken, Gerüche von Blumen in der Eins bildung riechen, dem Gesang ber Wögel hören 2c. — Schmerzen und Verguügen empsinden.

Wer die Kraft der Jinagination kennt, kann außerordentliche Dinge hers vorbringen.

Jeder Mensch besitzt diese Kraft; unr tieser weniger als jener, und jener verschiedener als der andere.

Diese Verschiedenheit hangt von ben Temperamenten ab.

Bei Psiegmatischen wirkt sie langsamer; bei Cholerischen schaeller.

Bei Sangninischen klarer; bei Me-

Es giebt gewisse Regelu, die bem Nachdenker große Aufschlusse geben kons nen. Ich sahe einige hieher.

Wie hestiger der erste Eindruck eis nes Gegenstandes auf die Geele des Menschen war: desto leichter ist dieser Eins druck wider durch die Imagination zu erwecken.



Wie schwächer der erste Eintruck eines Gegenstautes auf die Seele des Meuschen war: desto schwerer ist dieser Eindruck wieder durch die Imagination hervorzubringen.

Alehnliche Sachen erinnern an ahnliche: gleiche an gleiche.

Dunkle Begriffe werden deutliche; deutliche klare.

Wer diese Satze überdenkt; sie mit Klugheit zu benußen weis, ber wird es weit bringen konnen.

## fernere Regeln.

eter Seelenzustand sest eine gewisse vothwentige Stimmung der Fibern und Nerven voraus, ohne welcher ter Seelenzustand entweder der nicht senu kann, der er senn soll, ober nicht in der Wollsommenheit ist: in ter er zu seyn ersobert wird.

Die Stimmung unser Nerven und Fibern hangt von unserm Temperamente ab; unser Temperament von den Safe



ten und dem Umlauf unsers Geblütes; dieß von Verschiedenheit der Lust, der Mahrung 2c.

Wer also diese Sachen zu veräns dern weis, der weis auch die Nerven der Menschen zu stimmen, und weis auch gewisse Seelenzustände hervorzus bringen.

In dieser Renntniß gründet sich die Wissenschaft der Macht des Geistes auf den Geist; der Seele auf die Seele — Denker werden mich verstehen.

Gefellschaft eines sehr braven Mannes war. Dieser beschwerte sich, daß er so unglücklich warc, dem Oberbeaunten, unter welchem er leben unste ohne zu wissen, warum, ganz unausstehlich zu senn dieser Oberbeaunte konnte den andern nicht sim geringsten gedulden, obwohl er nun immer und täglich seine Gegenwart zu ertragen gezwungen war. Der Amtseschreiber beklagte sich bitterlich. Ich weis nicht, sagte er, was sür eine Lintipathie zwischen und ist: ich weis nicht, was ich geden wollte, wenn ich mir die Gunst dieseses Mannes erwerden, oder wenigstens

fei-



teine Abneigung schwächen konnte. Ich forach lange mit ihm, und ba ich aus als lem, was er mir erzählte, nicht solliffig werden konnte, so fragte ich ihn, ob er tenn gar nichts wiffe, was bem Dberbes anten lieb ware. Auf vieles Dachfors fden erfuhr ich endlich, daß ber Beamte bie grune Farbe febr liebe, und bie Rofe eine feiner liebsten Blumen fei. Ich rieth dem Schreiber, sich fogleich ein grünes Meit machen zu lassen, und nie in einem anbern vor seinem Oberbeamten inchr zu erfcheinen. Auch fagte im ihm, im Ros fenn onde täglich eine Decje zu fich zu ficken, und fo lange, ale bie Mofen je bauern, feinem Beamten eine ju bringen. Der Schreiber folgte meinem Rathe, und nad Berfluß einiger Monaten waren fie so gute Freunde, als je einige Freunde waren.

Aus den vorigen Gründen läßt sich bieses erklären.

Auf gleiche Alrt vereinigte ich einst zwen Scheleute, die sich lange Zeit nicht mehr ausstehen konnten. Ich wuste, daß sich diese Leute einst liebten, daß keiner Geits einige Ursache zur Abneigung gege.



ben wurde, und war daher schliffig, daß natürliche Ursachen hieran Schuld sehn mußten.

Dady einer reifen Machforschung ente beckte ich bie Quelle dieses Uebels burch einen Zufall. Man brachte von ohngefähr Bifam auf bes Herrn Zimmer, und er wird schier ohnmachtig bei bem Gerndie besselben. Mun erfuhr ich , bag bie Fran sich best Poudre Marechal bediente, welcher aber oft, zwar mit einer sehr ge. ringen Quantitat Bifam verfegt ift. Ich fagte es ihr fogleich, fie follte fich biefes Haarpudere nicht mehr bedienen. Gie uns terließ es auch; und bald lebten fie wies Ber in ber besten Harmonie. Auch bes gengte fich hinnach, bag eben vom Gebrauche Dieses Maarpnders an die Zeit ihrer Uns einigkeit auffeng.

Ein weiteres Beispiel hatte ich an einem Manne, der kein gebratenes Spanferkel leiden konnte. Er befand sich allzeit übel, wenn eines auf den Tisch gebracht wurde. Einer seiner besten Freunde, der mit verstanden war, steckte eines Tapes ein Stück von dem gebratenen Spanferkel zu sich, und wir besuchten ihn. Gleich

beim

beim Empfange war er außerst kalt ges gen und, und mehr als zehumal sagte er seinem Freunde ins Gesicht: ich weis nicht, weher es kommt; aber heute sühle ich was, das Dich mir unanssiehlich macht. Wir kamen den andern Tag wieder, aber ohne das Stück von Spanserkel mitgenommen zu haben, und der Freund war, wie jederzeit, willkommen.

#### 13.

Stufenfolge der Geschöpfe: ihre Verbindung, Umgang mit der Seisterwelt.

Menschen bis zum Engel; vom Engel bis zum Cherub.

Sott ist die vollkommensie, reinste Liebe; — dieser Liebe ahnlich werden beißt Seligkeit, und der Abeg sind die Aberke der Liebe. Der Grad der Seligkeit uns



terscheidet sich durch die Alrt ber Liebe. Der hochste Grad der Liebe des Gerrn ist himmlische Seligkeit — Seligkeit des hochssten Himmels.

Wiebe entsernt, je mehr entsernt er sich von Gott, der die Liebe ist; wie mehr er sich ber Liebe nähert, je näher kömmt er der Gottheit.

Der Gottheit kann sich kein Wesen nahen, als das Wesen, das der Gottheit ahnlich wird. Da nun die Gottheit die Liebe ist, so geschieht die Alehulichwers dung durch die Liebe. Wer sich von der Liebe entfernt, der entsernt sich von der Gottheit.

Wer die Liebe kennt, nahret sich dem Lichte; wer sie verkennt, der ist Finsterniß; denn wo Finsterniß ist, ist auch die Liebe nicht; — es giebt daher Geister des Lichts und Seister der Finsterniß.

Die Wirkung des Lichts ist das Gute; die Wirkung der Finsterniß das Bose; die Folge des Guten ist Harsmonie; die Folge des Vosen Zerrättung, Disharmonie.



Die Liebe ist unendlich thätig; ihre Eigenschaft ist immerwährendes Bemühen ähnlicher Hervordringung; — hierinn liegt der Grund der Schöpfung — der Beruf der Geschöpfe — unsere Bestime mung.

Das Licht führt zur Liebe. Das Licht heißt aber nur Erkenntniß der Lies be — Finsterniß ist nicht Erkenntniß. Wert durch das Licht erkennt, wünscht sich der Liebe zu nahen, und dieser Wunscht sich die Wirkung des Verstandes, der durch das Licht geleitet wird. Wer diesem Lichs te. sich wirklich nahet, folgt der Wirkung des Lichts auf den Willen, und hierinn liegt die Moralität des Mensch.

Hindernisse auf den Abegen kes Lichts zur Liebe sind menschliche Schwach= heiten; Entsernungen von den Abegen des Lichts zur Liebe, Verbrochen, Freswege; — und vollkommene Berirsrungen Laster.

Der Hang zum Gnten führt ben Menschen auf die Abege des Lichts zur Liebe; die Erkenntniß der Liebe erleichnert seinen Fortgang; die Thätigkeit, bas Erstannte auszusühren, vollendet seine Bahn.



Es giebt keine Tugend, bie sich nicht in ber Liebe grundet.

Es giebt kein Lasser, das nicht tie Entfernung von der Liebe zur Ursache seiner Entstehung bat.

Wie mehr die Tugend sich in ber Liebe grandet, besto getilicher ist sie.

Je mehr das Laster in Entsernung von der Liebe besteht, desto abschenlicher ift es.

Höchste Liebe, höchste Vollkommenbeit ist Gott — Näherung zu dieser Vollkommenheit Seligwerdung — das thätige fortgesetzte Vestreben des Menschen — Tugend. —

Heit besteht in hochster Uebereinstimmung hochster Harmonic. Diese Harmonie ist den Tonen der Musik ahnlich, die in unendlichen Gradationen bestehen, und doch seder Ton vom geringsten dis zum hoch sen verhältnismäßig zum Ganzen ist. Die Eigenschaft der Vollkommenheit und Harmonie schließt alles Unvollkommene aus und alles Disharmonische; daher liegt es in der Eigenschaft des hochsten Wesens,

baß



das nur das Bestreben nach Vollkommens heit, tas Bestreben nach Harmonie zur hochsten Liebe — zu Gott sühren kann.

Nach Verschiedenheit der Stufen, auf welche man sich der Gottheit nahert, ist das Gluck der Geister verschieden.

Je mehr sich der Mensch der Bottkeit nahet, besto größer ist seine Seligs
keit; obwohl auch die niedrigste Etuse der
Seligkeit verhältnißmäßig gegen das Beschöpf schon ganz Seligkeit ist — den
tansendfältigen Rüancen der Farben ahnlich, in welcher tausendfältiger Reihe die
unterste Farbe verhältnißmäßig zum Sanzen ihre ganze zweckmäßige Bollkommens
heit besißt, wie die oberste.

Ein Wesen, das im bochsten Genuß alle unendliche Seligkeiten besißt, ist Bott.

Dieser hochste Genuß aller moglichen Seligkeit besteht in unendhis cher Macht thatig zu sehn, und ihnt abuliche Wesen unendlich hervorzubrinz gen, und zum Genuße ähnlicher Seligs keit zu bestimmen.

5

Diese hochste thatige Macht der Gott. heit ist seine wesentliche Eigenschaft, und ist Liebe.

Daher hangen jene Millionen der Welten im unendlichen Kaume der Schöpsfung. Daher jene unbegreifliche Zahl der erschaffenen Wesen, die auf der Stussenleiter ihrer Bestimmung zur Glücksesligkeit sorteilen.

Die immer wirkende Kraft der gottlichen Liebe wird unenbliche Guste, und diese mit hochster Weisheit verbundene Gute unendliche Gerechtigkeit genannt.

Alles ist gut; verhältnißmäßig zum Sauzen.

Alles in der Natur ist eine Kette. Ein Zustand strebt zum andern, und bereitet ihn vor.

Ist der Mensch das letzte Glied an der Kette der Erd. Organisation, so ist er an der höhern Kette von Geschöpfen das medrigste Glied.

Das vollkommenste Thiergeschöpf der Körperwelt muß nothwendig, so lange selbes auf dieser Körperwelt lebt, das vollskom=

kommenste Beistedgeschöpf im Werhaltniß ber Geisterwelt senn.

Das ungeschiebene Gold ist das unvollkommenste Gold im Verhältniß gegen das gereinigte Gold, weil jesnes noch nicht von seinen Schlacken gesteinigt ist.

So wie in der Goldschlacke, liegt aller Keim des Edlen schon wesentlich in und; nur fodert es Reinigung von den grobern Substanzen.

Der elektrische Strom wirkt auf ksolirte Körper; der geistige auf Sees Ien, die sich von den Leidenschaften entles digen.

Der Mensch, tas ausgebildetste Geschöpf aller Erborganisation ist bas uns ausgebilderste in seiner neuen Anlage als ein zukunftiger Bewohner ber Geisterwelt.

Der Zustand bes Menschen ist ber lette für diese Erbe; und ber erste sür ein

neues zukünftiges Dasenn.

Wie edler der Mensch wird, je mehr nähert er sich der fünstigen Stufenfolge, je näher kommt er ber Geisters welt; wie unedler er ist, desto thierischer ist er, desto körperlicher.

2 Dies



Dieses innere Bemühen bes Mensschen zur Glückseligkeit; sein Emporstres ben des Geistes unter der schwächern Masse des Thierkörpers ist schon Hang zur Affimilation — Wink des Ewigen zur Fortschreitung.

Alles in der Natur ist eine Kette; alles Stufensolge; alles Berbindung — Verbindung also auch mit der Geissterwelt— mit den Brüdern der höhern Stusfensolge.

Wie vollkommner ein Geschöpf wird, je khulicher wird es der Gottheit;
— wie ähnlicher es der Gottheit wird, je mehr nimmt es zu in der Liebe, weil die Gottheit die reinste Liebe ist.

Vollkommener sind unsere Brüber auf der Stujenfolge als wir; also auch der Gottheit ähnlicher, und der reinen Liebe näher; daher mussen sie auch mit uns näher verbunden sehn. Sie sind uns sichtbar unsers Slücks Theilnehmer — unsere Geschäfte Brüder.

Der gute Mensch liebt auch bas Thier; thut ihm wohl, und sieht es als

ein Mitgeschöpf an.



Warum soll der Geistmensch nicht ber Freund des Thiermenschen sepu, da keine Existenz ohne Ursache, ohne Endo zweck ist, und da die Liebe das Gesesz des Ewigen ist.

Menschen hangen an Menschen, Greister an Geistern. Alehnliches bangt an Alehnlichen, Gleiches am Gleichen.

Alles hat sein Organ, alles seine Verbindung. — Der Empfindsame sucht in dieser Körperwelt den Umgang des Empfindsamen; der Tugendhafte den Tugendhaften. Der Geistmensch den Erdemenschen, der dem Geistmenschen am nächsten kömmt.

Gleiches gesellt sich zum Gleichem durch den Hang der Affimilation. Der Umgang mit Geschöpfen höberer Stuffe liegt daher wesentlich in der Ratur, und ist kein Kind unserer Phantasse, sondern der Wirklichkeit.

Da es unter den Geistmenschen wies ber Stusensolgen giebt, wie unter den Erds menschen, so kettet sich das Erdgeschöpf an das Geistgeschöpf durch das Band der Aehnlichkeit.

Alles

Alles Unbegreifliche für diese Kors perwelt liegt in der Krast der Assimilation; denn diese Krast kennen die wenig= sten Menschen+

Der Magnet wirkt nur auf ahns liches, und seine Ausströmung ist wund berbar.

Die magnetische Kraft burchbringt vie unbegreislichen Raume, und wirkt in der weitesten Ferne auf ten ähnlichen Ges genstand.

Diese Krast ist nur ein Wink; Es giebt verborgene Krasse — Krasse te ber Seele, und die Art ihrer Atz traksion ist wunderbarer, als die des Magnets.

Gleiche Stimmung, gleiche Tone, gleiche Bewegung, gleiche Formen wie viel Unbegreistiches, wie viel Wuns derbares liegt darinnen!

Kebe Kraft wirkt thatia zu ihrer Werstärkung, und jede verstärkte Kraft assimilirt, — nur eine weniger als die andere.

Es giebt zween Wege zur Affimie fation; der Weg der depositiven Afsimi-



lation und ber negativen — ober plus und minus Assimilation.

In tiesem Sage liegen große Ge-

Die höhere oder mindere Kraft eis nes Wefens liegt in höherer oder mindes rer Afsimilation.

Die Kraft umschaft bas Wesen, nud ist der Ursprung der tausendsältis gen Formen. Ihr Waddsthum ist Fortsschreitung; — ihre Zerstöhrung — Uesbergang.

Jedes Geschöpf hat seine Sphare der Thatigkeit; — jedes seine Vestimmung zum Ganzen.

Das Daseyn bes Menschen ist bem Daseyn der Sonne ahnlich. Sein Erswachen ist ber Morgen; der Mittag ist sein irrdisches, thätiges Leben; der Abend ist sein Tod. Die Sonne verläßt den Horizont, und ihr helles Licht verwandelt sich für unser Auge in Dämmerung, und doch erleuchtet es noch manche Hütte, oder wird noch gesehen von manchem Wansderer, der auf höheren Gegenden wohnt.



er stirbt. Sein Leben war Mittag für und; sein Tod ist Dämmerung. Er ist hinüber: boch wirkt er noch rückwärts, ist gleich seine Wirkung schwäcker; — wird auch noch gesehen von manchen, aber nicht vom Bewohner des tiesen Thales, sondern von dem, der seine Hütte auf höhere Gegenden bante: Dieser sieht noch das Rild der Sonne, genießt noch ihr Dasen, da sie sür die übrigen schon längst verschwunden ist.

Es giebt Dinge, die man nicht mit freiem Auge sehen kann, und die doch sind. War es nicht Verwegenheit, zu fagen sie existiren nicht, oder es gab keinen Menschen, der sie sah.

Tausend Geschöpfe lagen vor uns unbemerkt da; kein menschliches Aug sah sie; kein Wort hörte man von ihrem Dasenn. Da erkand ber Mensch die Vergrößerungsgläser, und ward augenblicklich mit einer unsichtbaren Welt bekannt. — Was war die Ursache, daß er sie nicht eher kannte? — Die Veschräuftheit seiner Sinne; es schlte ihm das Organ.



So liegen Dinge verborgen in der Natur — verborgen darum, weil der Mensch ihr Organ nicht kennt. Dars aus ist aber noch nicht die Folge zu zies hen, daß, weil dieses Organ den meisten Menschen verborgen ist, daß es sur jes den seh.

Dein schwaches Auge, Sterblicher! acstärkt mit Fernglasern, entdeckt beinem Auge unbekannte Dinge: was wird das Auge deiner Seele dir entdecken, wenn du die Kunst gelernt hast, es zu versstärken?

Doch, tenke! nur Aehnliches hängt am Aehnlichen; nur Gleiches am Gleis den. Das Biereck steht, die Kugel rollt; alles bedarf feiner Bildung.

### 14+

Theorie der Einbildungekraft, und Erklärung einiger magischer Erscheinungen.

iese Erkenntnis der vorhandenen Ges genstände ist eine Empfindung: allein es liegt



liegt noch eine andere Fabigkeit in uns, biese Erkenntnis in Abwesenheit bes Gesaenstandes wieder bervorzubringen; und bieses ist bie Einbildungskraft.

Die Einbildungstraft ift zweierlen. Die unwillführliche und die willführliche.

Die willkührliche Einbildungskraft ist die, die von dem Mechanismus der Dregane und ihrer Erschütterung, so von dem Umlaufe der Flüffigkeiten herrührt, ganzlich unabhärgig ist.

Die unwillkührliche Einbildungskrast hat ihren Grund darinn, wenn die Orsganen, so alle Epanukrast und Emspsindung haben, durch den natürlichen Lauf des Bluts in Abwesenheit der Gegensstände, deren Bild sie lebhaft gerührt hat, eben so erschüttert werden, als wenn die Gegenstände vorhanden wären.

Darans fließt die Folge, daß die unwillkührliche Sinbildungskraft bei tem Menschen kann erregt werden.

Die unwilltührliche Einvildungskraft besteht in lebhafter Bewegung der Fies vern durch das Geblüt. Was also bas Geblüt in Dewegung sest, sest die unwillkührliche Einbils dung in Vewegung. Wir haben das Beispiel in Krankheiten bei Phantasis Lenden.

Sebickt bringt stille, rubige Bilder hers vor : ein rascher, stürmischer schreckliche Vilter.

So werben wir burch einen hofstigern Umlauf des Geblüts in schwere Träume verseht. Schrecken, Nuth, Zorn sind Folgen des heftig wallenden Plutes.

Furcht, Augst, Zaghaftigkeit sind Folgen bes gehemmten Blutumlaufes.

Die Heftigkeit ober Schwäche bieser Folgen richtet sich nach bem Temperament

des Menschen.

Das heftig wallende Blut bringt bei Sangninischen Leichtstun, Tollheiten; bei Sholerischen Wuth und Raseren hervor.

Der gehemmte Umlauf bes Buts hat bei Pslegmatischen und Melancholischen

Die schlimmste Wirkung.

Der Umlauf unsers Geblats und unser rer Saste haugt meistens von unserer Rahe rung, von der Luft, die wir einhaus then, und der Spannkraft unstrer Theis le ab.

Ge gründet sich baher ganz in der Natur der Sache, die Einbildungskraft in Bewegung zu sehen.

Die Einbildungsfraft kann bewegt werden.

burch das Ange, durch das Ohr, durch den Geruch, durch den Geschmack, und durch das Gesühl.

Tone, Raucherungen, Speisen, Reis bungen, und Gesähle bringen die unwillz kührlichen Einbildungskraft in Bewes gung.

Dieser Gründe bedient sich die nas türliche Magie zu wunderbaren Erscheis nungen.

Ich versertigte einen Spiegel, in welchem ich verschiedenen Personen eine verlangte Person auch abwesend sichtbar zeigte. Die ganze Beschaffenheit bieses



Spiegels gründet sich auf die Theorie ber unwilltährlichen Ginbildungsfraft.

Folgende Grundsähe brachten mich auf diese Erfindung:

Erinnerung und Ruckerinnerung find Schwestern ber Ginbildungsfraft.

Die Einbildungekraft ist ein Bes haltniß von Bildern, und ahnliche Bils der erwecken ähuliche.

Alle unsere Begriffe, sie senen von dem Avillen abhangend oder nicht, sind entweder einfach, oder zusammengesetzt.

Zusammengesetzte Begriffe entstehen aus den nämlichen Quellen, wie die einfachen, weil sie das vereinigte Resultat verschiedener sinnlicher Empfinduns gen sind.

Die sinnlichen Begriffe sind an sich am meisten richtig; die überlegten meistens wahrscheinlich; die vermischten ungewiß.

Leidenschaft zeigt die Gegenstände, wie wir sie wünschen, nicht wie sie sind.

Dieser lettere Sat ist bei allen Erescheinungen der Phantasie der wichtigste.

Ans diesen Grundsähen bilbete ich nachstehende magische Erscheinungen.

- 1. Die künstliche Vorstellung einer abwesenden Person in einem Spiegel.
- 2. Die kunstliche Vorstellung einer abwesenden ober verstorbenen Person in einem Glas Wasser.
- 3. Die Vorstellung einer abwes senden oder verstorbenen Person in einem Zimmer.

Ich seie hier die Erklärung deuts

## Grundsätze zu dem Vorigen.

- 1. Die Empfindungen sind Einz brucke, welche der Körper von gegenwärz tigen Gegenständen, oder deren Aehulichkeiten erhält.
- 2. Juneres Geschl ist der Eins bruck, welcher in der Seele durch die Empfindungen erregt wird.
- 3. Der Magus muß ben Gegenfland betrachten, die auf den Körper mittelbar oder unmittelbar wirkt; das Mits



tel, wodurch die Bewegung mitgetheilt wird, und die Art des Eindruckes.

- 4. Die reflektirten Empfindungen entstehen bei dem Menschen durch eine Bewegung, so derjenigen gleich kömmt die durch die Gegenwart der Gegenstände hervorgebracht wird. Die tonische Kraft kann eben so vermehrt; die Organen der Sinnen eben so durch die Einbildungskraft erschättert werden, als wenn die Gegenssstände gegenwärtig wären.
- 5. Träume werden durch innere Bewegungen bervorgebracht. Die Emspfindungen, die darans entstehen, sind eben so start, als diejenigen, welche die Geogenwart verursacht.
- 6. In den wenigsten Fallen wirken die wirklichen Dinge auf den Menschen vermöge des bloßen sinulichen Eindruck, sondern auch immer einigermaßen, und oft hauptsächlich nach der Beschaffenheit der Vorstellungen, die daben erweckt und zusgesellet werden.
- 7. Ist es richtig, daß die Mensschen sich mehr mit dem Zukunstigen und Wergangenen, als mit der Gegenwart beschäftigen.



8. Durch die Einbildungekraft werben nicht nur Vorstellungen ausvewahrt und wieder erweckt, sondern auch mannigsaltig verbunden und zusammengesetzt.

### Erfahrungen.

Man gieße ans Zinn und Bleieiz nen Spiegel, enförmig, und der in Umz kreise mit verschiedenen Regelsörmigen Hohlungen verschen ist. Man setze ihn an einer Asche auf ein Viereck von Holz, so, daß man ihn willkührlich bewegen kann. Wenn man jemanden in diesen Spiegel will sehen lassen, so entserne man ihn einen Schuh weit vom Auge, und lasse die Person mit starrem und unverwandtem Auge nach den Mittelpunkt sehen, und endlich erscheinen verschiedene Vilder.

# Erklärung.

Der Spiegel ist aus Zinn und Blen, weil die Zurückprellung der Strasten in solchen Spiegeln die Gegenstände undentlich macht. Er ist mit Höh: Inngen versehen, weil Göhlungen die Ge-



zenstände verkehrt vorstellen; enformig; um die Bilder noch undentlicher zu maschen. Es steht auf einem Quadrate mit tirkischem Papiere überzogen, weil man auf dieses Papier verschiedene Farben und Tiguren unbemerkt anbringen kann.

# Wirkung.

Sieht eine Person mit farrem Blis de in ben Spiegel, fo entbeden fich fogleich verschiedene gang unbeutliche Bilber; ba nun in der Welt nichts ist, bas nicht Alehnlichkeit mit Dingen hat; von beneit wir einige Begriffe haben, fo führen und unbeutliche Borftellungen unbeutlicher Gegenwärtiger Sachen auf bie Erinnerung vergangener beutlicher Sachen, und uns fere erhifte Ginbilbungskraft arbeitet aus unbeutlichen Bilbern beutliche zu machen. Daber fest man unvermerkt zusammen; kombinirt, und bas durch ben ffarren Blick ermubete Ange glaubt enblich ein Bild ber Wirklichkeit zu sehen, bas nur ein Produkt ber Einbildungskraft ist; welches von uns felbft ausgearbeitet, und erft jum Gemalbe umgeschaffen worden ift:

理in



Ein Sehespiegel auf eine andere, und mehr kombinirte Urt.

Man verfertige ein vieredichtes Rafts chen, das in der Mitte eine Deffnung hat, burch die man in einen Halbspiegel fieht, In ber Sobe muß bas Rastiden mit ei. ner kleinen Kohlpfanne versebenfenn. Will man mit biefem Spiegel ein Experiment machen, so frage man eine Person : ob sie einen abwesenden oder verstorbenen Freund oder Freundinn sehen will ? Bejaht es die Perfon : fo frage man meiter :

1. Ob die Person eine Manus. ober Meibsperson war?

2. Db die Person schwarze, braune,

blonde ober rothe Haare hatte?

3. Db ihre Angen schwarz, gran ober blau waren?

wolbt? Stirne flach oder ges

5. Db ber Mund groß ober flein?

6. Db die Bildung bes Gesichts tick ober hager ist?

7. Und wie alt sie seyn mochte?



Wenn man dieses weis, so mische man verschiedene Rauchwerke untereinander, werfe sie in die Glut der kleinen Kohlpfanne, und das Porträt der Persson wird in dem Rauche ganz natürlich erscheinen.

# Erklärung.

Der Künstler lasse sich bei einem guten Porträtmaler auf helfenbeinerne feine Scheibchen verschiedene Gesichter in folgender Ordung malen:

## Eintheilung.

Theile die Menschengesichter ab, in

- 1. Manns und Weihsgesichter.
- 2. Diese eingetheilte Manns = und Weibsgesichter theile ferner ein
  - 3. Wom fechsten bis ins zwolfte Sahr;
  - 4. Wom zwolften bis ins breißigste;
  - 5. Wom dreißigsten bis ins funfzigste ;
  - 6. Wom fünfzigsten bis in siebenzigstes
  - 7. Dann in alte Greifengefichter.

Sea



Jede dieser Eintheilungen bearbeite nach folgender Tabelle:

Saare, rothe, schwarze, braune, blonde, 2lugen, schwarze, blaue, braune, gelblichte, Form der Augen, runde, länglichte, große, kleine, Stirnen, kurze, lange, breite, kahle,

Stirnen, kurze, lange, breite, kahle, Wase, stumpse, breite, lange, gebogene, Mund, klein, groß, breit, schmal, Binn, klein, groß, breit, schmal, Contour, klein, breit, massiv, länglicht.

Die fünf Abtheilungen jedes Geschlechts werden nun nach obiger Tabelle zumal verseht, und man bekommt daher bei jeder Abtheilung 32 Gesichter —

in Summa — 800 Ropfkicke.

Man läßt allzeit 31 Sesichter nach ber abgegebenen Theorie im Zirkel auf die elfenbeinernen Scheibchen malen; sondert jedes Alter in ein kleines Schubs lädchen ab, und macht hinnach solgenden Sebrauch.



# Erfahrung.

Nachdem man sich die Person hat beschreiben laffen, fo sucht man bie Scheis be hervor, auf welcher nach ber Theorie die begehrte Person enthalten senn muß. Man merkt bie Figur, die am meisten Alehnlichkeit mit der begehrten Person hat, und fteckt fie unten in bas Raft. chen hinein, wo ber Spiegel ift. Unt die Sache täuschender zu machen, fant man die Bilber auch doppelt auf Pergament malen laffen, und jeden Ropf rudwarts mit Magneten belegen, die ben andern abulichen Ropf in Bewegung bringen, wie es bei bem bekannten mag= netischen Maler geschieht, wovon Gniot Schreibt.

Sobald das untere Bild hineinges schoben wird, so wird das obere magnestische in Bewegung gebracht, und präzsentirt sich dem Hohlspiegel gegen über, welcher seiner Beschaffenheit nach das Bild srey in der Lust vorstellt.

Zum Wunderbaren der Sache trägt noch die kleine Kohlpfanne bei, in welche man verschiedene Ranchwerke wirft, unter

F 3 bent



bem Vorwande, das begehrte Bild mitz tels des Rauches erscheinen zu machen. Das Bild präsentirt sich auch wirklich, als wenn es fren über der Lust im Raus che schwebte; die immer fortdaurende Bes wegung des Rauches ist zur Junsion noch dienlicher, denn sie verhindert das Auge, das erschienene Sesicht in seiner Volls kommenheit zu sehen.

Menn bieser Spiegel geschickt und genau verfertigt wird, fo muß biefem Experiment keines an Geltenheit gleichen. Nur muß ich noch beisetzen, nicht zu versgessen, die Gesichter auf die Scheibe verstehrt malen zu lassen, weil sie durch Hohlspiegel reflektirt werden : auch muß ber Fofus in bem Rastchen nach bem Spies gel genau beobachtet werben, und sich bas Bilb nur burch eine Deffnung reflektiren, bamit die übrigen Ropfe nicht fichte bar werden. Weiter muß bas Inne wendige bes Kästchens wegen ber Stras lenbrechung gang schwarz überstrichen seyn, wie auch bas Schreiben, worauf die Kopfe find, im Grunde schwarzübermalt werden. Die Erklarung bes Phonomens beruht auf den obigen Graus Den.



Was bei dem Menschen die Stärke der Sinvildungskraft vermag, kann man bei verliebten Personen, bei Wahnsinuigen, und bei jenen sehen, die eine That in der größten Spannung der Leidenschaft verübt haben, oder bei solchen, die durch einen anßerordentlichen Schrecken erschütstert worden sind.

Berliebte sehen immer ihren Gegen. fand; Wahnsinnige, verläßt nie ihr ges Schöpftes Bild; Morter verfolgt der Schatten bes Ermordeten; sie glauben ben Ermordeten noch gegenwartig gu fe. ben; ich rebe aber von leibenschaftlichen Mordern; nicht von jenen, die Morben zur Gewohnheit gemacht haben. Go verhält es sich eben auch ben Menichen , auf welche der Schrecken große Eindrücke gemacht hat. Ich wurde eine mal von einem Verliebten auf einem Ball ersucht, ihm das Bild seiner abwesenben Geliebten zu zeigen; ich kannte sie, und batte einige Bilber bei mir, die etwas Alehuliches mit ihren Zügen hatten. Ich ließ ein Glas Waffer herbenbringen, und gieng mit ihm in ein Mebengimmer; ich fagte ihm, er sollte alles genan durch: suchen, bamit er sid) versichern konne, daß



daß bie Erscheinung wirklich, und kein Betrug fey. Er befah bas Glas und bas Waffer, und fragte mich benn, was ich mit diesem Glase und Wasser machen wollte? Ich will Ihnen ihre Geliebte barinn er: scheinen lassen, erwiederte ich; allein Sie muffen auch hiezu bentragen. Bon Hers zen gern, fuhr er fort. Nun sagte ich, fo erinnern Sie sich Ihrer Geliebten, und rufen Gie ihr Bild lebhaft in die Geele zuruck, bann feben Gie mit ftars rem Blicke lebhaft in das Baffer. Mitlerwelle klebte ich mit Wachs das ausges schnittene Bild in die innere Fläche meis ner Hand. Ich sagte zu ihm: Segen sie fich nun auf meine Geite, und ftugen , Sie, wie ich , Ihre Sande gekrenzt an bie Stirne. Ich bewegte aufangs bas Wafe fer bamit fich Das Bild nicht fon gleich und deutlich restektirte. Das Wasser, damit sich das Bild restektirte sich im Wasser. Seine erhifte Einbils dungsfraft vermeinte fogleich feine Geliebte zu sehen, die er behauptete ganz in leibhafter Gestalt zu erblicken. Sehr oft kam biefer Mann auf mein Zimmer, und id) machte ihm manche vergnigte Stun-De durch biese Erscheinung, wobei ich nicht



vergaß, die Art dieser Täuschung sorgfälz tig zu verschweigen, um ihn nicht aus seiner süßen Träumeren zu erwecken.

Nichts wirkt so sehr auf die Eins bildungskraft als Rauchwerk aus gewissen betäubenden Kräutern versertigt. Ein Reisender lehrte mich, selbst Erscheinungen mit Rauchwerk zu machen. Da ich mein Leben durch sehr begierig auf ders gleichen Sachen war, so machte mich der Jufall mit einem Schottländer bekannt, den ich über verschiedene wunderliche Dinge sprach. Er äußerte sich gegen mich, daß er das Seheimniß besihe, versiordene abwesende Personen mittels eines Rauch-werkes erscheinen zu lassen. Ich bath ihn, mir dieses zu zeigen. Er versprach mirs, und gieng so damit zu Werke.

Sie wissen, sagte er, mein Freund! daß ich fein Charlatan bin, und daß ich auch nicht das Handwerk eines Seisters beschwörers treibe; ich bin auch überschr viele Borurtheile hinaus, und Sie konnen baher gewiß glauben, daß ich Sie nicht hintergehen werde, um so mehr, als ich Ihnen mein ganzes Jeheimniß erössnen will, daß Sie selbst im Stande

fonn sollen, diese Erscheinung so oft zu machen, als es Ihnen beliebt. Sie wers den etwas wunderliches sehen, suhr er fort: ich lasse die Sache bei ihrem Werthe und Unwerthe. Ich behaupte weder, daß es Wirklichkeit, noch blose Phanstasie sen: Sie sollen sehen, und selbst urtheilen.

Rach einer gewissen Vorbereitung, ber ich mid unterwarf, und bie ich unten beschreiben will , war ber Tag und bie Stunde bestimmt. Ich fam, und fagte ihm die Person, die ich sehen wollte. Er warf ein gewisses Randwerk in eine Glutz pfanne, und bald schien mir, wie fich ber Rauch zu einem Rorper bilbete, und es banchte mich, die Person zu feben, Die ich begehrte. Nach einer Weile, als die Erscheinung wieder verschwand, war mir, als wenn ich aus einem Schlase erwachte. Ich wußte nicht gewiß, ob ich geträumt hatte, oder ob es Wirklichkeit war. And banchte mich, ich hatte mit bem Geschüpfe gesprochen, und ich fragte and wirklich ben Fremden hiernber, ber mir antwortete, es hatte ihn eben fo gedaucht, er hatte aber nichts beutliches vera ftan.



standen, und er sihle sich ebenfalls sehr wunderlich nach einer solchen Erscheinung. Der Fremde machte mir kein weiteres Geheimniß ans der Sache, und sieng so zu mir an:

Sie sahen das Experiment, was es
ist; wie es geschieht, daß kann ich ihnen
nicht erklären. Auf meiner Länderreise
lernte ich dieses Seheinnuß von einem Juden, der lange Zeit in Arabien war,
und es als ein gewisses Seheinniß der Araber ausgab. Um Sie zu überzeugen,
daß ich redlich mit ihnen zu Werke gehe,
so will ich Ihnen die Ingredienzien sagen, aus denen dieser Rauch versertis
get ist. Hier erzählte mir der Fremdo
die Bestandtheile dieses wunderbaren
Rauchwerks.

Diese Ingredienzien wersen Sie in die Rohlpsanne, mit dem ernstlichen Willen, daß die Person sich sichthar zeigen soll, die man begehrt. Doch maß die Borberreitung voransgehen. Ich übergeve sie Ihnen hier geschrieben, wie ich solche vom dem Inden erhielt. Ob sie einen Bezugzur Sache hat, ober nicht, weis ich eben so wenig; allein der Jude versicherte mich,



daß man diese Worbereitung nicht unters lassen könne, ohne sich einem widrigen Zufalle auszuschen, welches ich bisher, da ich die Natur der Sache noch zu wenig kannte, nicht wagen wollte.

Die Vorbereitung, der ich mich uns terwarf: war diese:

#### Vorbereitung.

Ich versprach Ihnen, mein Herr! einen Verstorbenen wieder erscheinen zu lassen, oder Ihnen eine abwesende Person zu zeigen. Ich versprache, und wilk es nun halten. Nun aber wird die Sache ernsthaft; ich fodere auch von Ihnen das Wort, daß Sie versprechen, allem dem, was ich Ihnen vorschreiben werde, so gesting, so unbedentend es auch scheinen mag, heilig nachzukommen, und daß Sie bei Ihrer Ehre, und so wahr sie ein guter Mensch sind, Ihr Wort nicht breschen wollen,

Die Ursache meines Begehrens liegt in der Natur der Sache. Es giebt vielleicht solche Verhältnisse der Dinge a daß,



baß, wenn Sie einen ober ben and bern Punkt nicht aufs genaueste ersüllen würden, physikalische Uebel unmittelbar und nothwendig erfolgen müßten, die vielleicht den traurigsten Einfluß auf Ihre Gesundheit, auf ihr Glück und Ihre Gemüthsumskände, auf ihr ganzes übrisges Leben haben würden. Geloben Sie mir also, so wahr Ihnen Ihr eigenes Wohl am Herzen liegt, alle dem pünktlich nachzukommen, was ich Ihnen vorschreisben werde.

- 1. Enthalten Sie sich acht Tage. lang aller heftigen Leidenschaften.
- 2. Vetrinken sie fich biese acht Lage burch nicht.
  - 3. Seben Sie nicht viele Lente.
- 4. Enthalten Sie sich vom Umgange des Frauenzimmers, und lesen Sie täglich über die Vergänglichkeit des Lebens.
- 5. Denken Sie täglich an die Perfon, die Ihnen erscheinen soll; erwägen Sie den gesellschaftlichen Umgang mit derselben, das Gute, das Sie von ihr ges nos-



nossen haben, und benken Sie biefer Pere son in ihrem Gebete.

- 6. Den letten Tag, an welchem Sie die Geistererscheinung sehen wollen, speisen Sie bei mir zu Mittag, und bringen den ganzen Tag bei mir zu.
- 7. Versprechen Sie mir bei ihrer Ehre und Ihrem Gewissen, daß Sie die Person, die Sie begehren, ans keiner und edeln Absicht sehen wollen.

Wenn sie lebend ist, so versprechent Sie mir, daß Sie rieselbe nicht in einer Stunde sehen wollen, in der sie entweder im Gebete, oder in einem Pflichtmäßis gen Geschäfte ihres Standes, oder aber in einer tugendhaften Kandlung begrifsfen ist.

# Von Erscheinung des Teistes.

Wenn Sie wollen einen Geist ers scheinen sehen, so versprechen sie mir :

- 1. Keine Person zu begehren, gegent die Sie eine Feindschaft haben.
  - a. Reine Ermorbeten.



- 3. Rein betrogenes Madchen, oder einen Unglücklichen, an dessen Tode Sie eine Schuld tragen; keinen Verführten, keine Geschändete.
- 4. Versprechen Sie mir weiter, nicht aus dem Zirkel zu treten, den ich Ihnen anweisen werde.
- fiellen, als die Sie mir vorhin sagen werben.
- 6. Auf denselben weder zuschlagen, noch zu hauen.
- 7. Keinem Menschen von dem ets was zu eutdecken, wenn ihnen etwas übernatürliches begegnen sollte.
- 8. Auch versprechen Sie mir, nicht in mich zu dringen, um den Geist zu fors eiren, wenn er sich zu erscheinen zum zweistenmale weigern würde.
- 9. Versprechen Sie mir, den Arsmen eine gewisse Summe Belbes zu gesten, und des Toden in ihrem Gebete zu gebenken.

Weil Sie mir das alles versproz

- 1. Wie alt ist die Person?
- 2. Welches Geschlechts?
- 3. Ists Verwandtschaft, Freunds schaft ober Liebe, das sie mit Ihnen vers knupfte?
- 4. Was für ein Temperament hate te die Person? wie war sie gestaltet? wer ist sie? wo war sie?
  - 5. Mar sie rasch ober sanft?
  - 6. Mar fie traurig oder lustig?
- 7. In welcher Gestalt wollen Sie bieselbe sehen?
- g. Was wollen Sie mit ihr spres
  - 9. Mit was vergnügen Gie fich?
- 10. Welche Speisen essen Sie am liebsten ?
- 11 Welche Leidenschaft ist bei Ihnen die herrschende?
  - 12. Sind Gie gesund?
- 13. Welchen Krankheiten waren Sie nüterworfen?
  - 14. Mann sind Ste genesen?



15. Haben Sie keine wirkliche Beschäbigung oder Wunde an Ihrem Leibe?

Der Frembe äußerte sich, daß der Jude alles das Vorgeschte als unentbehrisch nothwendig vorschrieb. Einem Verswundeten, einem Kränklichten; sagte er; darf man diese Erscheinungen nicht machen; auch, setzte er hinzu, würde ein Mensch von Sinnen kommen, wenn er einen Ermordeten, oder eine von ihm unglücklich gemachte Person sehen würde. Db es wirklich so ist, oder nicht fuhr er weiter fort, weis ich nicht: allein ich gestraute mir nie diesen Regeln entgegen ein wen Versuch zu machen.

Fremden machte ich selbst bieses Experionnent sur einen meiner Freunde. Er sah, wie ich, auf die nämliche Art, und hatte die nämliche Fühlung.

Die Bevbachtungen, die wir machs ten, waren diese: So bald der Rauch in die Kohls pfanne geworsen wird, bildet sich ein weiße licher Körper, der über der Kohls pfanne in Lebensgröße zu schweben scheint.

Er besitzt die Aleknlichkeit mit der zu sehen begehrten Person; nur ist das Gesicht aschefärbig.

Wenn man sich der Gestalt nähert, so sühlt man einen Segendruck; so etwas als wenn man gegen einen starken Wind gieng, der einem zurückstäßt.

Spricht man bamit, so erinnert man sich des Gesprochenen nicht mehr dentlicht und wenn die Erscheinung verschwindet; so fühlt man sich, als erwachte man aus einem Tranme. Der Kopf ist betändt. Ueberhaupt sühlt man ein Zusammenzies hen im Unterleibe: auch ist sehr sons derlich, daß man die nämliche Erscheis nung wieder ansichtig wird, wenn man im Dunkeln ist, oder aus dunkeln Körspern sieht.

Die Unannehmlichkeit dieser Sensastion war die Ursache, daß ich diese Erssscheit



scheinung, so sehr oft manche in mich brangen, nicht gern machte.

Ein junger Ravalier kam einmal zu inir, und wollte mit aller Gewalt biefe Erscheinungen seben. Da er ein Mensch von feinem Mervenban, und von fehr lebe hafter Ginbildungefraft war, nahm ich um fo mehr Bebenken , und zog einen febr erfahrnen Arzt zu Rathe, bem ich bas gange Geheimnig entbeckte. Diefer behauptete, bag die in bem Rauche befindliche narkotische Jugredienzien bie Phantaffe in heftige Bewegungen bringen mußten, und nach Geffalt ber Umftanbe fehr Schablich fenn konnten: auch glaubte er, daß bie vorgeschriebene Zubereitung sehr vieles zur Imagination beitrage, und fage te mir, ich sollte einmal in sehr kleiner Dosis für mich ganz ohne Zubereitung ben Versuch machen. Ich that es eines Tages nach ber Mablzeit, ba eben ber Medikus bei mir zu Mittag af. Kauni aber war die Dosis Rauch is die Rohlpfanne geworfen, als sich zwar eine Ges stalt prafentirte: allein eine Angst , ber ich nicht mächlig war, überfiel mich, und ich mußte sogleich Dieses Zimmer verlaft 5) 2 fen:

fen. Ich befand mich gegen z Stuns den sehr übel, und glaubte, immer die Gestalt vor mir zu sehen. Durch den Genuß vieles Weinessigs, den ich schuupste und mit Raßer trank, wurde mir Abends wieder besser. Aber ich sühlte doch gegen dren Wochen eine Entkräfetung, und das Sonderlichste dabei ist, daß, wenn ich mich noch dieses Alustritts erinnere, und auf einen dunkeln Körper etwas lange hinsehe, sich dieses aschensgrane Bild meinen Augen noch ganz lebz haft darstellt. Seit dieser Zeit nun wagete ich es nicht mehr, weitere Versuche damit zu machen.

Der nämliche Fremde gab mir noch einen andern Nauch. Er behauptete, daß, wenn man mit demselben Kirchhose fe des Nachts beräncherre, man eine Menge Todte sollte über den Gräbern schweben sehen. Da diese Mäncherung ans noch viel heftigern narkotischen Ingredienzien besteht, so wagte ich niemals. diesen Versuch.



Sey die Ursache nun, wie sie im= mer wolle, so bleibt sie doch merkwürdig und auffallend, und verdient von Phy= sikern untersucht zu werden. Ich holte bereits von verschiedenen Gelehrten und Freunden ihre Mennung hierüber ein, vor denen ich auch der Ingredienzien halben kein Geheimniß mache; nur dis femtlich sie bekannt zu machen, sinde ich nicht rathsam.

Den auffallenden und merkwürdigen Brief eines tiefdeukenden Mannes, den ich über dieses Phanomen erhielt, wilk ich hier beisehen.

Auszug aus einem Schreiben de dato W\*\* 17 Dec. 1785.

o giebt es wirklich Sachen in der Natur, von welchen sich unsere Philosophie nichts träumen läßt. Die Gottheit hat dem Sterblichen vieles vers hüllt, und der Ewige hat mit einem unbegreislichen Siegel manche Seheims D23



nisse ber Matur für ihn verschlossen. -Nicht alles ist Einbildung; es kann anch vieles Mirklichkeit fenn; benn benken Gie, Lieber! daß einst unermegliche Meere die Scheidemand zwischen Menschen waren, die bie Europäer nicht kannten, und baß es vielleicht solche Scheidemande zwischen andern Wesen geben kann, von welchen viele Sterbliche bisher noch keine Begriffe haben. — Es kann vieles Betrug vieled Tänschung seyn; aber alles ist es gewiß nicht. Schwebenborg und Falk waren gewiß keine Betruger, und unerklarbar ist und doch ihr Dasenn — wird. vielleicht vielen unerklarbar bleiben, bis bie Tranbe am Stocke reif, und bie Zeit zur Weinlese ift. Schröpfer und Bohmer modite ich nicht zu den vorigen gablen, obwohl mir auch febr vieles von ihnen ein Rathfel ift. Der Mensch erfand bas Schiff, und kommt mit unbekannten Bolkern, bie jenfeits bes Meeres wohnen, in Umgang; warum follte es unmöglich fenn, fich mit der Geisterwelt zu verbinden, da alles eine Rette, alles ein Ganzes Meine Meinung über die Sache ist diese: Wir kennen die Kräste der Phantasse noch nicht. Wie sehhaft wirkt sie nicht in Tränmen, da doch unsere Fiebern schlapp sind: wie hestig ung sie also bei Wachenden wirken, wenn der Ntensch durch Knust in Träume versetzt wird.

Ein hiesiger Rath erzählte mie, daß er, als er in Straßburg war, von einem seiner Freunde ebenfails zu solch einer ähnslichen Erscheinung gesührt wurde. Auch da warf der Künstler einige Kräuter in die Kohlpfanne, worauf ein dicker Dunst aufstieg, der einen Körper bildete. Dies ser Dunst gieng auch in gerader Linie auf den Zuseher aber ganz langsam zu. Run aber, wenn dieser Dunst einem gegen sechs Schritte zu Leibe kam, mußte man sich eutsernen; denn würde einer das Rauchgespenust sich haben näher kommen lassen, so wirfe es den Zuseher zu Bosten. So die Erzählung.

Ein anderer sagte mir, daß er von einem seiner Freunde, der in Usien war, gehört habe, daß die reichen Usiaten nach Ha



ihren Mahlzeiten verschiedene Räucherunz gen machen lassen, wodurch sie in verschiedene wollustige Phantasien versetzt werden.

So bekam ich auch ein Recept zu einer Zanbersalbe, die meistens aus schlasmachenden und beläubenden Kräustern besteht, womit man nach der Boreschrift den Wirbel des Haupts, den Rückzgrad und die Brust beschmieren muß. Ich trante mir aber keinen Versuch damit zu machen. Vermög dieser Zaubersalbe soll man sich in jede Gegend seiner Phantasie nach versesen konnen.

Hingegen habe ich Beweise, daß ber Senuß gewisser Kräuter bei der Usbendmalzeit im Stande ist, unangenehme und augenehme Träume hervorzubringen. Das letztere, nämlich angenehme Träume zu erwecken, ist das herrlichste Krant, die Melisse.

Will man angenehm träumen, so macht man einen Essig davou, lebt den ganzen Tag über mössig, und kant au Abend vor dem Schlafengehen etwas von



biefem Kraute und schnupft von dem Effig, ber im geringsten nichts schäbliches in sich hat. Man traumt benn von febr schonen und angenehmen Begenden, welches ich felbst schon erfahren habe. Es gehort aber and, eine Seele bazu, die nicht burch heftige Leidenschaften bewegt ist; — ein Magen, der nicht mit Speisen überladen, und ein Geblat, das nicht vom Weine ers hißt ift. Ich kannte eine Person, die fast täglich von schweren Traumen ge= ängstiget wurde, und zwar so, daß sie jeden Abend mit Furcht und Sorge zu Bette gieng. Ich rieth ihr denn, einige Tage hindurch Abends ein laulichtes Fuße bad zu brauchen, und gab ihr Salpeter in Limonade. Vor dem Schlasengehen ließ ich sie Mteliffe kauen, und Mteliffens effig schnupfen, und in furzem ward ib. re in Bewegung gebrachte Phantasie wie: ber hergestellt, und ihre Traume waren ruhig und angenehm.

Der Genuß von Bohnen, Linsen und Erbsen, besonders Abends erregt schwetze Eranne.



Much habe ich noch ein fonterliches Experiment gemacht, welches wirklich Phys fifern nicht unbedeutend fcheinen wird, und bas ein neuer Beweist ift, wie wenig dazu gehört, um Vilder in unserer Phanz taste zu erregen. Ich sagte einmal zu einer Person: Sie haben heut Nacht von einer Rose getraumt. Bu einer andern : Sie find unter einer Linde geseffen. alles wunderte fich, Bu einer dritten fag= te ich : Gie haben von einer Rage getraumt. Run brang alles in mich, und des Fragens war kein Ente: Wie kons uen Sie bas wissen? — Die Sache gieng ganz natürlich zu. Ich besprengte mit einigen Eropfen Rosenwasser bas Haupt. kissen ber ersten Person; mit Lindenblus themasser jenes ber andern; und mit Kagenurin bas Riffen ber tritten. Doch durfte feine von biesen breien von der Cache Wiffenschaft haben; auch muffen bie Riffen nur fo befprengt werben, bag ber Gerndy gang schwach iff. Wenn tie Person auf dem Riffen einschlummert, so fühlt sie den Gernch der Rose, welcher baher ihre Fibern in Bewegung bringt, bie ihrer Phantasie die Blume im Tranme zurückenfen. Ich machte verschiebene



Berfuche biefer Urt, und felten miglung es mir: nur ben Perfonen, bie von heftigen Leibenschaften bewegt, die angezecht, ober von Speisen angepropft find, macht es feine Wirkung. Es ift auch gang na. türlich, benn bie in bem Korper gahrenbe Materie lagt ihre Fiebern biefes feinen Einbruckes nicht empfänglich werben. Daß bie Sache sich nach obigen physikalischen Grundfähen erklaren läßt, bient ein Bers fuch zum Beweise, ben man an einer Taubgebohrnen und an einer Person machen konnte, die ohne Geruch mar. Ers ffere wird von ber Mose traumen; die zwente aber nicht, benn ba fie feinen Ges rud) hatte, so kann auch ber Effett nicht erfolgen. Auch ist es wirklich bestättiget, bag, wenn man einem Schlafenben leise ein Wort in die Ohren fagt, er von eben dem träumen wird, was man ihm zulispelte: boch gehort auch obige Stims mung und Beschaffenheit bes Rorpereba: an. Dieses Erveriment beruht wieder auf ben namlichen physikalischen Grunden, wie Die vorigen Stude; bod ift hier besonders merkwurtig, baß, wenn man bie Perfon ehevor advertirt, sie in dem nämlichen Augenblick erwacht, in bem man, war es, and



auch noch so leise, ihr zulispelt. Hier überwiegt die lottere Idee die entserntere, und die gespannten Fiebern sind in einem Zustande der Erwartung. Daher wird der Mensch zu dieser oder jenen Stunde wach, wenn er sichs sest vornimmt; denn der geringste Umstand, das Maaß der Zeit selbst ist das Organ, das seine Fiebern zum Erwachen in Bewegung bringt. Es liegt eine unbegreisliche Kraft in den Wilsten des Menschen.

### Bunftliche Geistererscheinung.

Die Geistererscheinung ist eines der schönsten physikalischen Experimente. Sie aründet sich in der Optik, Elektrizität, Odechanik und Chemie, und ist darum sehr selten, weil wenigen die Art dieser Produktion bekannt ist, und diesenigen, die sie sie sie wußten, das Geheinniß nicht ents deckt haben, um sich den Schein eines Wundermanns zu geden. Guyot, Funk, Martins und Halle sind die neuern, die über die natürliche Magte schrieben, und sich bemüheten, des bekannten Schröpfers Sespenstererscheinungen aus natürlichen Gründen darzuthun. Allein, so schon ihre



thre Versuche in der Theorie sind, so une möglich sind sie in der Andsührung, wenn man sie so befolgt, wie sie selbe vorsschreiben. Ich habe verschiedene Versuche gemacht, und die größten Schwierigskeiten gefunden. Es hat zwar ganz seine Richtigkeit, wie genannte Schriftsteller angeben, daß dieser Versuch durch Rauchswerke und optische Gläser bewerkstelligt werden nuß: allein die größten Anskande geben sich um den Rauch zu siriren, und ihn der Vorstellung optischer Bemülste empfänglich zu machen.

Das Resultat meiner Versuche ikt dieses, das ich hier beschreiben will. Ich bin versichert, daß es Kunstverständigen und denen, die Begriffe von der Optik und Elektrizität haben, wunderlich; denen aber, die gar keine Begriffe davon has den, ganz übernatürlich scheinen muß. Der Versuch ist dieser.

Wenn man einen Geist ober die Seele eines Abgestorbenen will erscheinen lassen, so muß man diesenigen, die diese Erscheinung sehen wollen, acht Tage vor dem Versuche bitten, diesenigen Personen



zu benennen, die ihnen erscheinen sollen: Ueber vier oder fünf Personen dürfen nie bei der Erscheinung gegenwärtig sehn, und über dren der Verstorbenen nicht zum Erschrinen kenennt werden. Das beste ist; wenn man von erst kurz Abgeschiedenen die Versuche mächt:

Weis man nun die Personen, des rem Geist erscheinen soll, so trägt man den jenigen, die diese Erscheinung sehen wollen, anf, sich diese acht Tage durch vom Ums gange der Welt und vielen Gesellschaften zu enthalten; über sich selbst, über die Kürze des menschlichen Lebens und die Fortdauer der Ewigkeittäglich nachzudens ken, und sich während dieser Vorbereistungstage vom Fleischossen zu enthalten. Man schreibt ihnen Speisen vor, die in leichten Gemüse; Vrod und Vackwerk bestehen, und verdietet ihnen des Abends allen Genuß von Speisen.

Sind diese acht Tage vorüber, so aeht die Erscheinung vor sich. Sie gestschieht Rachtszeit, und die Personen werden auf folgende Art hiezu vorbereitet.



Der Zauberer begiebt fich felbigen Zag zu benjenigen, die biefes Experiment feben wollen, und fragt sie, ob sie noch bereit find, biefem feierlichen Auftritte belguwohnen. Sind fie es, fo erfucht er einen nach bem andern, ihm die Lebends geschichte bes Berfforbenen zu erzählen, und giebt auf biejenigen Lebensauftritte wohl acht, die bem Erzählenben am meisten aus Herz gehen. Diese wieberholt er, und sucht die bereits gereigte Imagination in größere Bewegung zu fegen. Diesen Tag burch barf nur ein frugales Mittagemahl; am Abend aber, wie icon gemeldet worden, gar nichts genofe fen werbeit.

Es kommt die Stunde der Erscheistung, welche Nachts um eilf oder zwölf Uhr gewöhlt wird. Es muß eine düssterre Nacht sehn, kein Mond am Himmel, und wenn der Sturm an hos ben Thurmen heulet, so ist die Zeit zur Geistererscheinung die beste.

Man führet die Auseher in das erfte Zimmer. Dieses muß schwarz überdeckt; und mit einer Todtenlampe buster bes leuch



lenchtet senn. Wirkliche Tobtenschedel und Knochen sind in dem Zimmer zerstreut, und hier halt der Zauberer eine Anrede. In dieser Anrede bedient man sich allies ner rührender Griffe der Rhetorik, wosdurch die Seelen der Zuhörer erschüttert werden, und die so viele Macht über den menschlichen Geist haben.

Ist dieses geschehen, so giebt man jeber Person ein Glas voll von jenem englischen Getrante, das mit Limoniensaft, starkem Thee und Rack verseßt ist, wornach man in dem ersten Zimmer jedem seinem Plag anweiset. Un jedem Plage ist ein Tifch mit einem Tobtenschebel, und ber Zauberer begiebt fich in bas Des bengimmer: kehrt aber nach einer kurzen Weile wieder zuruck, und rauchert das Bimmer mit einem gewissen Rauche burd, ben ich an seiner Stelle beschreiben will. Einige Minuten nach biefer Rancherung eroffnet er bas zweyte Zimmer, und führt die Zuseher hinein. Gleich beim Giutritt durchglüht es ein feuriger Blig ; Dampse fleigen darinn auf, und bilden eine Alre von Nebel. In der Mitte des Zimmers ist ein Kreis, in welchem bie Buscher ftes hen.

hen. Zwen Wachslichter brennen auf bem Tische; diese verloschen von sich felbst, und verkundigen bie Untunft bes Geiftes. Eine bunkelblaue und lichtgru= ne Farbe lobert auf bem Tische auf, und in der Mitte bes Zimmers erscheint ber Schatten. Er nabert fich bis zum Rreise; benn spricht er langsam und traurig, und antwortet auf jede Frage. Sein Athem ift warm, und feine Aus gen glänzen zuweilen wie Feuer. Seine Bildung ist die Person, die man bes gehrte. Ist jemand in der Gesellschaft, ber es wagen will, mit einem Degen auf ihn zu hauen, ber kann es thun; aber in dem Augenblicke wird eine unsichtbare Gewalt ihn wie ein Donner-Schlag zu Boden sturzen, und ber Geist verschwinder unter einem schrecklichen Gethimmel.

Um dieses Experiment schon und auffallend zu machen, so ist vor allem nothwendig, daß man sich um dren Zimmer umsehe, in welchen die Erscheinung vorgehen nuß. Sines von diesen drenen Zimmern wird zur Vorbereitung; das andere zur wirklichen Erscheinung, und



bas britte zu ben nothigen Gerathichaften bestimmt. In dem ersten werden bie Deinde mit schwarzem Tuche überbeckt; schwarz überzogene Seffel und Tische in felbes gestellt , und Tobtenknochen und Tobtenschedel auf der Erde zerstreut. Auch wird dieses Zimmer nur von zwo Lampen beleuchtet. Das zwente Bimmer, bas gur Erscheinung felbft beftimmt ist, wird ebenfalls mit schwarzen Tape. ten behangen. Dach ber Lange bes Saales werden zween Hohlspiegel auf-gehangen, und mit schwarzem Papier überbeckt. Man entfernt sich zehn Schritte in gerader Linie von den Hohlspiegeln, und zeichnet auf bem Boben bes Bimmers einen Kreis, in welchem die Bufeher stehen muffen. In biefem Rreise wird ebenfalls ein schwarzer in die Rundung geschnittener Teppich ausgebreitet, welcher auf ber Bobenseite mit kleinen eisernen Rettchen über die Quere und nach ber Lange übernabet werben muß. Bur rechten Hand stehet ein schwarzbes beckter Tisch mit ben Lichtern, und rud: warts gegen ben Hohlspiegel wird an der Wand eine Laterna magica befefligt, über beren Glas eine kleine Falls thure



thure gerichtet werden muß, welche man unvermerkt aufziehen und wieder zufallen lassen kann. Zum Gebrauch bieser Laterna magica läßt man binnen ben acht Tagen der Zubereitung eine Kopie von dem Portrait des Verstorbenen auf Glas mit Terpentinfarben malen, und überzieht (welches die Hauptsache ist) ben ganzen Umfreis ber gezeichneten Fis gur mit bider schwarzer Delfarbe. In bas dritte Zimmer wird eine Glektrifir= maschine gestellt, und eine kleine Rette durch die Thure gezogen , welche sehn Schritte in ber Entfernung von bem Hohlspiegel in die Mitte des Zimmers herabhangen muß. Die Regativfette ber Elektrizität wird mit bem Teppiche, woa rauf die kleinen Rettchen genaht find, ebenfalls verbunden. Vor der Erfcheis nung werden zwey Lichter auf ben Tifc gestellt; bas ganze Zimmer fark burch= randert, und bie Erscheinung folgt.

# Wirkung.

Es ist aus der Physik bekannt' baß die Hohlspiegel die Eigenschaft has ben, wenn sie in gerader Linie gegeneins F2 ander



ander aufgestellt sind, die menschliche Stimme so zurück zu prellen, daß eine Person am Ende des Saales diejenigen Worte deutlich hören kann, die eine ans dere in dem ersten Hohlspiegel ganz stille hineinspricht. Auch ist nicht minder bekannt, daß, wenn man eine Glut in den Mittelpunkt des ersten Hohlspiegels legt, derselbe das Pulver anzündet, welches in einer Zimmerlänge in der Mitte des andern Hohlspiegels ist.

Man weiß auch, daß auf Glas gemalte Figuren durch eine Laterna magica sich im Ranche restektiren, wenn nur der Rauch in etwaß sixirt ist. Die Wirkungen der Elektrizität sind ohnehin den meisten schon bekannt, und man weis, daß man durch einen hestigen Stoß im Stande ist, den größten Mann hinzuwersen.

Dieses alles vorausgesezt, läßt sich bie Erscheinung beutlich erklären. Es wird das gauze Zimmer mit Weihrauch, worunter ein wenig Aloeholz gemischt ist, stark durchräuchert, so daß der Rauch, wenn er sich geseht hat, wie ein Nebel das Zimmer bedeket. Hat sich der Rauch geseht, so werden die Zuseher in den Zire

Zirkel gestellt, und die Erscheinung fangt an. Man zieht heimlich die kleine Falls thure von der an der Wand versteckten Laterna magica auf. Die Stralen des Vildes konnen sich an der Wand, und haupts sächlich wegen der Dicke des Rauches, nicht restektiren: das Gemälde zeigt sich daher im Rauche selbst, und zwar in eis ner Entsernung. Es schwebt das Gesicht des Geistes in freyer Lust.

Der optische Betrug kann nicht bes merkt werden; benn da ber ganze Umriß ber Figur mit dicker Delfarbe überstrichen ist, so zeigt sich kein anderes Licht im Rauche, als nur basjenige, bas bas erscheinende Bild barftellet. Schwebt das Bild einmal dren Schritte weit von dem Zirkel in frener Luft, so entfernt man sich ganz sachte, und sagt den Zusehern, bag er nun gang stille mit bem Seifte von feinen Angelegenheiten sprechen konne, und man geht bis zu dem andern Hohlspiegel, der am Ens de des Zimmers ist, zuruck. Bei diesem Hohlspiegel hort man nun alles, was Die Person mit bem Geiste spricht, und man antwortet gang stille hieranf , und



die Person glaubt ben Geist antworten zu hören, da sich doch nur die Stimme in den Hohlspiegeln bricht. Um die Sas the auffallender zu machen, legt man in den ersten Hohlspiegel ein ziemliches Stud Glut, welche die Warme in ben zwehten zurudwirft, und ben Bufeber fo täuscht, als wenn der Obem des Geistes ganz warm ware. Um sich aber auf jeden Fall sicher zu stellen, damit der Betrug nicht so leicht entbedt werbe, so muß, wie ich bereits gefagt habe, in bem britten Nebenzimmer eine Glektrisirmas Schine senn, wovon eine Rette in den Saal hangt. Diese Rette wird so gerich= tet, daß sie durch die Mitte bes Schattens hangt: auch werden rings umher meh-rere Drathe, die mit der positiven Elektrizität verbunden sind, versteckt. QBill nun der Zuseher aus Vorwiß aus bem Kreise treten, ober aus Kühnheit nach dem Geiste hauen, so wirft ihn die Elek-trizität sogleich zu Boben, weil er auf bem Teppiche stehet, ber mit ber negatis ven Flasche verbunden ist: folglich wenn er mit ber Hand ben positiv elektrischen Drath berührt, ben gangen Stoff burch ben Korper empfinden muß. In folchen



Fallen läßt man auch die Fallthure schnell zu, und der Geist ist verschwunden.

Die ganze Erscheinung ist nicht hart ins Werk zu bringen; nur wird Behntsamkeit und Genauigkeit erfordert. Die Ketten der Maschine, die von dem britten Zimmer heimlich in den Erscheis nungksaal gehen, mussen durch die Oesse nungen, wodnrch sie geführt werden, sleißig durch Glasrdrchen geleitet wers den, damit die elektrische Kraft sich nicht zerstreuet; auch ist in Rücksicht der Laterna magica der Fokus wohl zu beos bachten, ohne den die erscheinende Figue weder die natürliche Größe, noch Farbe haben wird.

Beim Rauche ist nichts zu merken, als daß Thüren und Fenster gut mit den schwarzen Tüchern vermacht werden, und daß keine Zugluft im Saale ist.

Die Kerzen verkbschen von selbst, weil man den Docht aus selben reißt, und nur ein bischen nach beliebiger Länzge in selbe steckt.

Die



Die grüne und blaue Flamme wird burch eine Wachöberze hervorgebracht, die mit einem brenfachen Dochte versehen ist, und in der Mitte ausgehöhlt wird. Man süllet diese Dessnung mit Salmiak und altem zerschnittenen Kupfer, und die Wirkung ist zuverläßig.

Der Bliß, der sich von selbst ents zündet, wird durch Kampfer gemacht, den man in starken Weingeist auflöst, und über einer Kohlpfanne ausdünsten läßt. Die Wirkung ist diese, daß sich die seinen Dünste des mit Kampfer gesschwängerten Weingeistes sogleich entzuns den, als man ein Licht in das Zimmer bringt; und diese Entzündung ist einem Bliße ganz ähnlich.

Das Gepolter kann in dem Nebenstimmer durch eine große viereckigte Rahsme, die mit Papier überzogen ist, und an der eine Walze herabrollt, verursacht werden. Noch schöner ist das Experiment, wenn man mehrere Lichter mit Knallkügelchen erlöschen läßt, und mit Phosphor leuchtende Buchstaben an die Wände schreibt.

Auch



Auch soll inan in dem Vorzimmer unter die Todtenschedel einige von Papier gemacht legen, in welche man eine Krähe oder einen andern starken. Vogel einsperrt, der, wenn er sich bewegt, die Todtenschedel herumlausen macht.

Ganz artig ist es auch, wenn man in einen solchen Tobtenschedel einen Laubs frosch steckt, und alsdenn den Kopf nahe an ein Lampe stellt, in welchem der Frosch, so bald er die Wärme des Lichts empfindet, zu quacken aufängt, und seize ne Stimme in dem hohlen Kopfe ist ganz sürchterlich.

Die übrigen Vorbereitungen, die ich auführte, sind unmittelbar notthig, um die Sache auffallender zu machen. Die Einbildung der Zuseher muß erbist, und auf diejenige Höhe gestimmt werden, von der sie die Unvollkommenheit der Sache ausbessert.

Ich erfand noch eine Art von künstlicher Geistererscheinung, die weniger Zubereitung bedarf, und weit auffallen, der als die erste ist, und die man an



jedem Orte, selbst auf Spaziergängen inachen kann.

### Erscheinung.

Ich gieng eines Tages mit mehræn Personen spazieren. Es dammerte bereits, und wir giengen anßerhalb der Stadt in einem ganz abgelegenen Orte ein großes bufteres Schande vorüber. Hier ware ein sehr gelegener Ort zur Geisterbeschworung, fieng ich an. Ich will einen hervorrusen, wenn Sie wolz len. Sogleich schlug ich mit meinem Spazierstocke auf die Erde, und eine große Flamme stieg empor. Gin weisses Gespenst flieg aus ber Erbe, und verschwand wieder, als ich zum zwentenmale schlug. Diese unerwartete Erscheis nung wirkte so sehr auf meine Besell. Schaft, daß sich alle davon flüchteten. Allen war es unbegreiflich : sie saben, daß keine Vorbereitung da seyn konnte, und was sie saben, war ganz über ihre Begriffe. Das Problem wurde auch manchen Physiker zu schaffen geben, wenn ich fragte:



Wie kann man eine kunstliche Geissterscheinung so bewerkstelligen, daß sie an jedem Orte, selbst auf Spaziergangen, ohne merklichen Apparat geschehen kann? und zwar so, daß, wenn ich mit meinem Spazierstocke auf die Erde schlasge, eine Feuerstamme heraussährt, und das Gespenst sogleich emporsteigt? — Dieses ist die Frage; hier setze ich die Ausschlasgen, bier setze ich die Ausschlasgen,

Ich ließ mir eine kleine Zauberlas terne machen, und zwar so, daß ich sie gang bequem in die Rocktasche stecken fonnte. Ich bestimmte mir ein eigenes Rleid zu diesem Experimente, und lieft mir die Tasche, worein ich die Zauber. laterne ftectte, mit Blech futtern, auch so die Lappe (Uiberschlag) der Tasche. Vornen am Kleide ließ ich ins Unterfutter eine Deffnung ichneiben fur bas Dbjeftivglas der Mafchine; ließ aber das Futter so zurichten, daß ich nach meiner Willkuhr die Deffnung auf soder zumachen konnte. Weiter ließ ich eine Gespenstergestalt auf Glas malen, und übertunchte die Peripherie bes Glases nach oben angeführter Art mit dider Dela

Delfarbe. Dieses Glaschen ließ ich in eine feine Rahme von Blech einfaffen, und in bie Maschine einlothen, damit ed unbeweglich war, und nicht wanken fonnte. Denne untersuchte ich ben Fokus der Maschine, damit ich wußte, in wels der Ferne von einer Maner sich bas Gemalde in Lebensgroße prasentirte. Go bald ich nun den nothigen Fokus wußte, ließ ich auch die Rohre einlothen, bamit sich der Fokus in meiner Tasche nicht verschieben konnte. Als dieses alles in der Maschine fertig war, ließ ich auch Die Lampe befestigen, die ich mit Wachs eingoß. Oberhalb dem Tochte, ber von gesponnener Wolle, und ebenfalls in ein wenig Bachs getunkt war, befestigte ich ein kleines blechernes Rorchen, bas ich Citwarts mit etwas wenigem gestoßenen Schwefel fallte, und phosphorisirte, fo wie man die Glafer zum Feuermachen gubereitet. Dieses Rohrchen konnte ich mit meiner Hand bequem in der Tasche hin und her bewegen, burch welche Bes wegung ber phosphorisirte Schwesel ben Tocht angunbet. Rudwarts ließ ich in die Laterne ein kleines Blasbalgchen einloten, wovon die Rohre bis auf den Tocht



Tocht der Lampe gieng, damit ich mit einem Zuge das Licht wieder auslöschen konnte. Dieses alles muß aber sehr nieds lich und klein, und mit möglichstem Fleise und Genauigkeit gerichtet werden. Das Objektivglas meiner Maschine hatte in der Peripherie nur die Größe eines Sechskreuzerstückes, und stellte doch in einer Ferne von sechs Schritten die Fisgur in einer Größe von fünf Schuhen vor.

So balb ich nun mit der Erfindung dieser Maschiene sertig war, und ich meine Zauberlaterne anzünden und auslöschen konnte, wenn ich wollte, machte ich mich über den Zauberstock. Dies ser wurde auf solgende Urt versertiget:

Ich ließ mir einen hohlen Stock, nach der Art eines natürlichen Spaziers stockes machen. Am Ende richtete ich ihn so ein, wie die Furienfackeln auf dem Theater sind. Inwendig war er mit Blech gesüttert; hinterhalb war eine Dessung, die ich mit Semen Lycopodii süllte; vorne war ein kleines Schwämmechen befestigt, das in Weingeist getunkt



war; durch die Mitte des Schwämchens gieng ein phosphorisirter Tocht, der uns terhalb ganz dicht durch ein Rörchen geszogen werden konnte. Dieser Tocht war an einer Schnure befestigt, die oben bei dem Stocke wie ein Stockband heraus; hieng.

### Wirkung.

Wenn alles bieses in gehöriger Bes reitschaft ift, und man bie Erscheinung machen will, so sucht man sich einen Drt hiezu aus, wo man sich einem finsteren Bemauer - je bunfler je beffer - gegenüber nabern fann. Man bringt benn unvermerkt seine Sand in die Tafche, treibt bas phosphorisiete Rohrchen in ber Laterne, und die Lampe zündet sich an. Darauf zieht man mit Gewalt an ber Schnur des Stockes, und ber phosphorifirte Tocht entzundet bas in Weingeist getunkte Schwammchen. Go bald ich nun mit bem Stocke auf bie Erbe schlas ge, so kommt bas Semen Lycepodii in die Weingeistflamme, und die Bufeher glauben , daß bas Fener aus ber Erbe herauffahre. Bu gleicher Zeit er-



hebe ich die Lappe des Untersutters am Kleide, kehre mit der Tasche die verssteckte Laterne gegen die Wand, so, als wenn ich die Hand auf die Hüste stüssen wollte, und das Gespenst erscheint: ich kehre mich um, und es verschwindet: ich sehe den Stock sest auf die Erde, und die Flamme des Weingeistes verslicht aus Mangel der Luft; deun schiebe ich meine Hand in den Sack, und blase mit meinem kleinen Blasbalge die Lampe in der Zauberlaterne aus. Dieses Experiment ist wirklich sehr artig, und ich erdiete mich, sedem Liebhaber die Maschine dazu, wenn er mir Komission geben will, genau versertigen zu lassen.

Der Liebhaber, der raffiniet, wird diese namliche Maschine zu mehreren ähnlichen Experimenten anwenden konnen, und sich und andern mauche belnstigende Stunde verschaffen. So, zum Benspiel, will ich solgende Erscheinung herseßen, die eine herrliche Abendunterhaltung ist. Wenn man an einem heis tern Abende spazieren gehet, so kann man die vorbeschriebene Lampe zu sich stecken; laße aber statt des Gespenstes



einen großen Löwen auf bas Glas mas Ien. So bald man durch eine dunkle Gaffe, wo weiße Häußer stehen, ober eine Mauer gegenüber geht, stemme man nach oben beschriebener Alrt feine Hand auf bie Lenden , und ber Lowe wird sich an der Wand prafentiren; und weil man kinen orbentlichen Schritt forts geht, folgt auch naturlicher Weise ber Lowe hinten drein. Bald werden es die Leute bemerken, und verwunderungsvoll stehen bleiben. Man läßt die Lappe im Unterfutter fallen , fieht befrembend um sid, und der Lowe verschwindet; man verfolgt seinen Weg weiter, und ber Ld. we erscheinet wieber ze. Doch rathe ich. biesen Spaß nicht in bie Lange zu trei. ben, um allem Larmen und ben hieraus allenfalls zu befürchtenden Unordnungen vorzubengen, befonders in großen Stad. ten, we das Wolk noch an vielen Vors urtheilen hängt.



### 15.

### Ein Kapitel von der Scele.

denket, will und handelt, dieses Wesen ist die Seele.

Der Körper für sich empfindet nicht, handelt nicht willkührlich; mithin ist das empfindende, handelnde, wollende Wesen von ihm unterschieden.

In das Innere ihrer Natur dringt kein erschäffener Geist; glücklich der, bem sie die ängere Schaale zeigt.

Die Seele ist nicht zusammengesetzt; nicht körperlich ; nicht zertheilbar.

Die Seele besitt bas Vermögent zit empfinden, zu beuten, zu handeln. Sie empfindet, deukt und handelt nicht immer; aber das Vermögen liegt immer in ihr zu denken, zu handeln, zu empssinden.

Seele und Körper sind genau vers bunden. Hier ist die Frage! Wie lass sen sich Substanzen, die so wesentlich von



einander verschieden sind, so genan vers binden?

Die Seele ist mittelbar mit dem Körper verbunden.

Diese mittelbare Verbindung besieht in dem Bande, das theils an die Einsfachheit der Seele, theils an die matesrielle Zusammensehung des Körpers gränzt.

Lust und Feuer bilten einen athes rischen Körper, und dieser atherische Körs per ist das, was die Ulten das Seclens leibchen, und die Neuen das Schema perceptionis neunen.

Durch diesen ätherischen feurigen Umschlag wirkt die einfache Seele, und theilt die empfangene Wirkung dem seinen Nervengewebe der subtilen Organisation mit, und diese übergiebt sie dem grobern und sichtbaren Rervensysteme.

Die Wirkung der Seele auf den Korper ist dem hochsten aufsteigenden Tone ähnlich, der immer stärker und stärker wird, und in die Tiese hinabesteigt.

Die Wirkung des Körpers auf die Seele ist dem tiefesten Tone ähnlich,



der immer hoher und höher steigt, bis er sich im feinsten verliert.

So ist auch da stuffenweise Gra-

Wie sich die letzte Nüance ber duns kelsten Farbe gegen die höchste Rünnee ber lichresten Farbe verhält: so verhält sich die Wirkung der körperlichen Sezgenstände in der Perception gegen die Seele:

Und wie sich die höchste Rüance der lichtesten Farbe gegen die letzte Näsauce der dunkelsten Farbe verhält: so ist das Verhältniß der Wirkung ver Seele auf das Körperkiche.

Der Weg der Nadigtion der Seele zum Körper ist — von Licht zur Dämenerung: der Weg der Radiation des Körpers zur Seele von Dämmerung zum Lichte.

Den Wink zu dieser Wahrheit giebt uns die Natur burch die Art, wie sie dem Auge tie Gegenskande darstellt, und durch die Art wie das Auge sieht.

Vom Auge gegen den Gegenstand nimmt die Linie körperlich zu. Der Punkt K. 2. wird



wird zur Linie; die Linie gradirt sich bis zum Segenstande bes Korpers.

Vom körperlichen Gegenstande ges gen bas Auge nimmt die Linie ab, und nähert sich durch die körperliche Abnahme zur Sinheit.

Ueberall ist Größe ter Gottheit — Wink zur Unsterblichkeit — und Ruf zur Anbethung. —

#### 16.

### Unsterblich feit.

Mes sebt in der Natur; nichts ist todt: das, was wir Tod nennen, ist Uebergang zum Leben.

Ein tobtes Wesen ist etwas un' mögliches in der Natur — ein Unding von der gröbsten Art.

Jede Zerstörung ist Uebergang zum höheren Leben, und der Weiseste der Wäter machte diesen so früh, so rasch, so vielsach, als es die Erhaltung der Gesschlechter gestatten konnte.

Jedes Geschöpf hat sein Leben; nur wirken die Lebenskräfte verschieden, und dieses hangt von den Bestandtheisen der Körper und der Art ihrer Zusammen; setzung ab. Die innere Kraft der Geschöpfe ist Lebenskraft; Leben ist die Art und Weise, durch die sich die innere Kraft durch die gröbern Organen äußert.

Alles eilt zur Vollkommenheit, als les zu seiner Bestimmung: nur eines früher, das andere später.

Es giebt keine Ausschlusse, sondern nur Hindernisse in der Materie. Alles hat seine bestimmten Wege, alles seine Abelt, alles seine Sphäre der Thätigkeit.

In dieser Welt selbst sind tausend Welten — nur minder vollkommen. Auch in diesen herrscht Leben, Fortschreitung und Uebergang; auch dort ist Assistation.

Durchsieh die Welt der Steine und Metalle; die Welt der Pflanzen; die Welt der Thiere.

Betrachte die Perl am Ufer bes Meers, die Auster in der Schaale. — Vewundere die erste Organisation des Thiers, und bethe den Ewigen an.

R3 Durch



Onrch unendliche Bande ist alles in der In der Natur verschlungen; alles in der Natur ist au einander gereihet, verkettet.

Die Schöpsung ist ein Ganzes; alles ist nach einem Riße angelegt; als les hat Symmetrie, Proportion, Maass, Jahl, Gewicht; es ist nichts da, das nicht im allgemeinen Plane ber Gotts heit ist.

Es giebt eine unübersehbare Reihe von Geschöpfen, worunter jedes seine bestimmte Natur, Stelle, Dauer, Bestimmung, Vollkommenheit, Kräfte und Gränzen hat.

Rorper zerstoren sich, aber sie vers nichten sich nicht; sie verändern nur ihre Formen: allein ihr Verhältniß ist zus rückwirkend auf die Korperwelt.

Der Geist des Menschen wirkt bet seiner Austosung nicht mehr zurück auf diese Körperwelt; soudern seine Bustims mung in der Kette der Dinge ist Fortzschreitung, und daher Uebergang zur Geisterwelt.

Der Mensch, das edelste Geschöpf auf dieser Körperwelt gränzt schon an das bas höhere Wesen, das das näch, ste auf der höhern Stusensolge an ihm ist. Als Mensch ist ihm seine Hille wesentlich nothwendig, die ihn eine schließt: als Geist beim Erwachen wirft er sie fort die Hulle, wie der Wurm, der zum Sommervogs erwacht.

Wenn das Gold reines Gold ist, so hat es die Schlacke verlassen.

Die Zwiebel der Blume hort auf Zwiebel zu senn, wenn sich ihre innere Kraft zur Blume entwickelt.

Betrachte ben unvollkommenen Korperbau des Eyes gegen den herrlichen Ban des bunten Vogels: wie widersinnig ware dein Behaupten, wenn du sagtest: Wenn der Vogl sein Ey verläßt, so hort seine Fortdauer auf.

Alles ruft dem Menschen Unsterb= lichkeit, Fortbauer zu.

Nur er selbst sett sich manchmal zurück, und benrtheilet vollkommenere Dinge zu Folge seiner beschränkten Gins sichten nach unvollkommenern.

O wie begränzt, Mensch! ist dein Urtheil! —



Jeder gegenwärtige Zustand ist ein Vorbereitungszustand zu einem bohern.

Der lette und höchste Vorbereis tungszustand auf dieser Körperwelt ist der Zustand des Menschen, der am höchsten Gliede der Kette dieser Weltsteht, und also an das nächste Glied der Kette der Geisterwelt sich auschließe, welsche Anschließung Lebergang in eine audere Welt, Fortdauer und Unsterblichkeit ist. — Mittel zu diesem Uebergang ist Tod.

Rann der Mensch nach dem Tode noch sortdauern? heißt eben so viel, als fragen: ist der Rünstler noch Künstler, wenn die Instrumente auch nicht mehr find, und die Statue in Staub fällt, die er bildete.

Ein Semalbe wird ein unabhängisges Wesen von der grobern Masse, wenn es die Hand des Künstlers verläßt. Schon in den rohen Farben lag das Produkt der Kunst eingekerkert, und erwartete nur seine Entwicklung. Da kömmt der Künstler, und rust es aus dem Körper der Farben mit seinem schöpferischen Pinzsel, und das Bild tritt unabhangend von



ber gröbern Masse ins Reich ber Gen

# Verhältniß des Menschen mit der Geisterwelt.

Da der Mensch das höchste Gesschöpf der Erd. Organisation ist, und daher das unterste Glied in der Kette höherer Wesen, so ist Menschenwelt und Geisterwelt unwidersprechlich an einander gekettet.

Tebes Glied einer Kette wirkt rucks warts an das nachfolgende; und vors warts an das vorhergehende.

Der Mensch besteht aus Körper

Mit dem Körper hängt er daher an der Körperwelt; mit der Seele an der Beisterwelt.

Daher der Grund der doppelten Reigung, oder das Gesetz des Fleisches, das gegen das Gesetz des Geistes streistet. Sentio legem carnis repugnantis legi mentis meæ.



Daher das unbegreisliche Rathsel, bas der Mensch ist — bald erhaben zum Engel; bald erntedrigt zum Wurme.

Wie mehr sich der Mensch seiner Künftigen Bestimmung nahet, je vollkommener wird er.

Denn Näherung zu dem nächsten Grade der Stuffenfolge ist Fortschreitung, Vervollkommung.

Entsernung von seiner Bestimmung ist Rückgang — verhältnisimäßige Un= vollkommenheit.

Gott ist die Liebe — die Schöps fung der unendlichen Liebe, thätige Wirkung.

Der Mensch, das erste Wesen erschaffen nach seinem Sbenbilde — ers schaffen zur Liebe.

Sein Gesetz — Liebe; denn Liebe ist Assimilation der Gottheit — Aehuliche werdung — Fortschreitung zu höherer Vollkommenheit.

Die Glückseligkeit des Geistes vermehrt sich nach der Thatigkeit der Liebe.

Wie vollkommener der Geist ist's je vollkommener ist die Liebe.

Wie

Wie vollkommener die Liebe ist, desto weiter sucht sie den Kreiß ihrer Thatigkeit zu erweitern. Die Brüder der höhern Stufenfolge verbinden sich daher durch die Liebe mit und.

Je vollkommener daher ein Mensch in der thätigen Liebe wird, deskomehr assimilirt er sich den Geschöpfen der hös hern Welt.

Alehnliches hängt sich an Aehnlisches; doch forbert die Anhänglichkeit ein Organ, wodurch geistige Weser auf körperliche wirken können.

Unmittelbar wirkt das Geistige nicht auf das Körperliche; es bedarf eines Dra gans zur Wirkung.

Unmittelbar wirkt Geistiges auf Geistiges; das Körperliche auf das Körperliche auf das Geistige wirkt mittelbar, und so auch das Geistige auf das Körperliche.

Wenn zwen Wesen in Stand ges sest werden, gegen einander zu wirken, so wird der Zustand, der sie in gegensseitige Wirkung sest, Verbindung gesuennt.



Geschöpfe höherer Stuscusolge köns nen daher mit Geschöpfen niedrever, und Geschöpfe niedrever mit Geschöpfen höhes rer Smsenfolge in Verbindung stehen.

Die Verbindung der Menschen mit dem nächsten Seschöpfe seiner höhern Stuffensolze ist der Umgang mit der Seisterwelt.

Dieser Umgang, so selten er unter den Menschen ist, enthält im geringsten keine Unmöglichkeit:

Ind die Seltenheit der Existenz dies ses Umganges liegt nicht in dem Unvermögen unserer Natur mit höhern Westen umzugehen, sondern in uns durch den Mangel der Ussimilation, die uns durch unsere Unvollkommenheit von diesem Umzgange ausschließt.

Es liegt nicht in der Seele, wenn die Tone der Harmonie nicht zu ihr dringen; sondern in ber Verstimmung uns sers Organs — des Ohrs.

Nicht zeichnen, nicht malen können siegt nicht in der Unvermögenheit der menschlichen Natur; sondern in dem Unvermögen mancher Einzelnen, die sich nicht



nicht zum Zeichnen und Malen bilbeten.

Wenn nun die Möglichkeit des Umsgangs höherer Wesen der Stusensolge mit niederern Wesen nicht widersprochen werden kann; so fragt sich: welches ist das Organ, durch das jene Verbindung entsteht? und wie wirkt ein Wesen auf das andere?

Aehnlichkeit wirkt auf Aehnlichkeit; daher Seistiges auf Geistiges. Einfluß hoherer Wesen, und ihre Mittheilung entsteht daher mittelbar durch die Kraste.

unfrer Geele.

Ist es wohl unmöglich, sagt Ises lin, daß diese Wesen auf eine und vers borgene Weise mittels der Einbildungsskraft auf die Menschen wirken?

Ich setze hinzu: Ist es denn uns mittelbar nothig, daß alle Kommunikantien unserer Seele durch die äußern grobern Organen zur Perception gebracht wird? — Kann nicht der Einfluß höhester Wesen gleich auf die seine Organisastion wirken, ohne der gröbern zur Mitsteilung nothwendig zu haben?

Der Geist wirkt auf den Geist, wie die Reslexion des Lichts auf die Gegens stände.



Der Mensch theilt seine Gedankeit dem Menschen durch Tone mit. Eine angenommene, bestimmte Modulation dieser Tone brachte Worte hervor. — Worte sind Unsbrücke unserer Begriffe, und so sprechen wir, und theilen unsere Vegriffe und Gesühle anderen mit.

Die Wortsprache ist die vollkoms menste; die Sprache durch Zeichen die unvollkommenste; die untrüglichste aber die Sprache der Seele im Auge des

Menschen.

Sachen erwecken Treen burch ben Gindruck, den sie auf unsere Nerven machen. Die Macht der Seele, diesen Eindruck zu erneuern, ist das Vermdogen der Vorstellung; diese Vorstellung in gewisse Tone gebracht, die der andere mit den nämlichen Dingen verbindet, ist Ausdruck des Seelengefühls — Sprache.

Wenn ich mit einem sprechen will, und er soll mich verstehen, so muß ich Tone und Worte annehmen, mit wela chen er den nämlichen Vegriff verbindet; anßerdem verstehen wir uns nicht.

Will ich jemanden Dinge begreifelich machen, von welchen er keine Begriffe



griffe hat, so muß ich sie ihm burch andere Dinge, von welchen er Begriffe hat, vergleichnismäßig beibringen.

Wir hören im Traume, wir sehen im Traume: das will sagen, der Menschrift auch im Stande Dinge zu sehen, die er einmal sah, ohne die außern Stralen des Auges dazu nöthig zu haben; und Tone wieder zu hören, die er einst hörzte; ohne der gröbern Organisation des Ohrs zu bedürsen.

Im Traume sehen wir wirklich, und hören wirklich. Das will sagen: tie seinern Rerven des Sehgesühls wers den auf die nämliche Urt in Bewegung gebracht, wie sie durch die Segenstände in Bewegung gebracht wurden, da die Augen offen waren.

So wird die seine Organisation des Gehörs auf die nämliche Art in Beswegung gesetzt, als wenn der Eindruck ver Tone selbst vorhanden wäre. Das durch sieht und hört man im Traume.

Die Gewißheit bieser Sache lost bas Rathsel bes Somnambulisinus und bes magnetischen Schlafes auf.



Die Macht der Einbildung, die in nichts audern besteht, als in der Macht der Scele, die nämliche Vibration den Nerven zu geben, die sie durch den Eindruck der Gegenstäude empfanzam, kann auf einen gewissen Grad gesspannt werden, der selbst Wirklichkeit ist. — Frenlich ein Näthsel für tausendet aber doch nicht für alle.

Man kann also auch sehen und hören durch direkte Bewegungen der seinern Organisation, ohne der indirekten und mittelbaren Bewegung der gröbern Organisation.

lliber diesen Punkt ist für Rache benkende genng gesagt.

Der Gedanke eines höheren Gesschöpfes übersteigt den Gedanken bes Mensschen an Reinheit, und tritt heller durch die Leitung der Seele in die seinere Orsganisation des Denkenden.

Der Gedanke höherer Geschöpfe wird zum Gedanken des Menschen; aber rein wie der Stral der Sonne, der am hellen Mittage auf den Vergen glimmt.

Der Mensch spricht, und Tone ges ben den Laut, und geben mit dem Worte in das Dhr, und zu ber erwartenden Grele über.

So sprechen nicht erhabene Seschöp, fe mit und. Der Ton ihrer Stimme berührt unmittelbar die seinern Nerven, und geht durch die Erregung verständlicher Bilder zur Seele über, die zur Empfänglichkeit gestimmt ist.

Höhere Geschöpfe flustern nur dem verständlich zu, dessen Seele ruhig ist, und bessen Organ nicht durch Stürme der Leidenschaften bewegt wird.

Beim Sturmwinde hort man die Harmonie der Musik nicht; und was vermag der Ton einer Flote beim larz menden Hammerstreiche auf dem Ums boß der Chclopen.

Die Alten behaupteten, die Göte ter sprächen mit dem Menschen nur im Schlafe. Könnte je ein Tonkunstler nur auf schlappen Saiten spielen; wie herrlich wird er spielen, wenn sie harmonisch gespannt sind!

Wahrheit, Reinheit, Liebe find Tone der Geisterwelt. Sie ertonen auf



dem Instrumente unsver Seele nicht, wenn die Saiten nicht harmonisch geesstimmt sind.

## Ein unentbehrliches Kapitel zum vorgehenden.

einlichkeit ist eine Froundinn der Weisheit; sie ladet diese gottliche Schoene zu ihr ein, und sie wohnen gerne beisammen.

Lernet, Menschen! die Kraft des frischen Wassers kennen, und ben wohls thätigen Sinfluß des Bades auf des Mienschen Gesundheit.

Gesundheit des Körpers wird zur Gesundheit der Seele erfodert. Mens sana in corpore sano.

Meine Wasche, sauste Reibung und vorsichtige Räucherung trägt vieles zum Wohl des Menschen bei. Die Gottheit gab ben Wein zur Stärkung, nicht zum Getränke; und kim Tempel ber Weisheit giebt es weder Fresser noch Sanfer.

Die Einfalt der Speisen liebt der wahre Philosoph: d un er ist, damit er lebe, und le t nicht, daß er esse. Brod, Früchte und Semuse sind seine Lieblingsspeisen. Er weis, welche Krast im Essig liegt; er tennt den Werth der Citrone, und den Anhen des kühlenden Salpeters. Nie seufzt sein Geist unter der Last des überladenen Körpers. Ein glückliches Gleichgewicht seiner Safte giebt seiner Seele die edle Frenheit des Geistes auch im Kerker des Fleisches.

Reine Luft, frisches Wasser, sans ve Bewegung sind die nothwendigen Dinge sur den, der Vorschritte auf den Wegen höherer Wissenschaften machen Wilk.

Vervenna und Valeriana sind reis sigende Geschenke der Ratur, wenn man ihren Gebrauch weis. Die Bewegung am Morgen, wenn im Frühlinge und Sommer die aufgen hende Soune die reinste Luft von den Blättern der Kräuter leckt, und die der Mensch wohlthätig einhaucht, ist Balsam der Natur sur den Menschen.

Um brennenden Mittage ist die Ruhe unter einer pechvollen Tanne Stärkung fürst Menschenherz.

Tone sind auch für den Korper Bewegung — Bewegung von feinerer Art. Glücklich der, der ihre Macht kennt.

Mothwendige Fypothesen zur Magie über die Ideen.

Sebe Vorstellung muß nothwendig von einer harmonischen Bewegung eines Nerven begleitet seyn.

Soll eine im Gedachtnisse aufbewahrte Idec wieder erweckt werden, so muß



muß zugleich jene Bewegung ber Nerwen wieder hervorgebracht werden, mit der die Idee bei ihrer ersten Erscheinung nach dem Eindrucke des Gegenstandes begleitet war!

### Dieses geschicht auf breierlei Urt-

- 1. Entweder erhalten sich die Bewegungen, an die unsere Ideen gekettet sind, von selbst durch eigene Kraft im Gedächtnisse, nachdem sie einmal durch die Gegenstände sind erregt worden, und die Wiederholung und Ernenerung der Ideen ist denn nichts anders als die Aufmerksamkeit, welche die Seele auf die Bewegungen verwendet: oder
- 2. Der Zurückruf der Ideen ist eine Modistation der bewegenden Krast der Seele, welche auf die Fibern oder Les bendgeister wirkt, und in ihnen ähnliche Vewegungen verursacht, als diejenigen waren, welche von dem Segenstande selbst sind hervorgebracht worden: oder
- 3. Die Bewegungen werden durch den Zuspammenhang der Nerven erneuert, so

daß eine bewegte Nerve auch andere, bie mir ihr in Verbindung stehen, in Bewegung seht.

Wir sihlen eine gewisse Thâtigkeit; unserer Seele, wenn wir und vorschlich, auf etwas erinnern wollen.

Wollen wir ursprünglich eine Ideaerhalten, die wir suchen, so strengen wir die Organe an.

Ist es eine Gesichtsibee, so gehem wir auf die Augen zurück: ist es eine Idee, die wir durchs Gehor erhalten haben, so lauschen wir mit den Ohren; u. s. f.

Fällt uns die Idee, nach der wir und sehnen, nicht gleich ein, so scheint die Seele herumzuschweisen, und vers schiedene Nerven anzuschlagen, die sie endlich den rechten trift, der sie zur Ideaführt.

Das Ange kann uns auf eine Ides leiten, die mittels des Ohrs kam; und das Ohr auf Ideen, die mittels der Ausgen in unsere Seele kamen. 3. B.



Wir seben eine Flote, und erinnern und eines künstlichen Tonspielers. Wir hobren die Stimme, und erinnern uns an eine Person 2c.

Wie starker der Eindruck einer Idee; wie ofter die Darstellung einer Idee wiederholt wird, besto leichter ist dieselbe wieder zu erregen.

Wer diese Sage studiert, sie mit Klugheit zu benuß n weis, kann unbez greifliche Sachen in der Menschheit here vorbringen.

### Unwendungen.

ine Dame, die ich kannte, hatte eis ven Diener, der ihr lange und treue Dienste leistete. In ihren jüngern Jahren liebte sie einen Stelmann ganz uns aussprechlich. Dieser ihr Liebhaber kam einst in eine Verlegenheit, die ihm uns mittelbar das Leben würde gekostet has ben, wenn nicht der Dame treuer Dies ver mit Gesahr seines eigenen Lebens La ihn ihn gerettet hatte. Dach einigen Zeit ereignete sich, daß diese Dame von ihnem Diener sehr empfindlich beleidigt murbe, fo, bag fie ihn auf ber Stelle aus dem Hause jagte, nud man ihr nicht einmal seinen Ramen mehr nens nen burfte. Alle Bitten, alle Fürsoras de von Freunden waren vergebens. Der arme Mensch kam nun auch zu. mir, und klagte mir fein Unglud. Ich, hieß ihn Gebuld haben, unt erkundigte mich in ber Stille, was im Sause der Dame vorgieng, und erfuhr, daß sie fich die Berechnung ter Ausgaben ibres. abgebankten Dieners vorlegen ließ, und daß sie sich erklart hatte, ihm Abends. allen. Ausstand zu bezahlen und zu überfdicken. Ich benufte biefe Belegenheit ; ließ mich von bem Rammermadden in. das Schlafgemad, ber Dame fuhren, nahm das an der Mand hangende Pors trat ihres geweßten Liebhabers berab, und legte es auf ihr Casiete, ans bem fie Abends das Gelb holen mußte, um ihren Diener zu bezahlen, und gieng wieder aus. bem Sause-!

Schon den andern Tag Morgens war der Diener wieder in Gnaden aufzgenommen. Der unverhoffte Anblick des. Porträts ihres Gelichten rief alle sanste Empfindungen der Liebe wieder in ihre Seele zurück. Die sanste Leidenschaft der Liebe verdrang die ungestüme des. Jorns; eine Idee erregte die andere. Sie erinnerte sich des guten Dienstes, ihres alten Dieners, und Haß und Jorn verschwanden unter den herrschenden Gezstühlen der Liebe und Dankbarkeit.

So giebt es viele Gelegenheiten im menschlichen Leben, die der Nature kündiger zum Wohlt seines Nächsten benunßen kann. Insprechen in dergleichen Fällen nüßt wenig, es emport vielmehr; des Menschen Herz muß durch sich selbst geleitet werden, und leiten kann es nur der, der den Gang der Ideen des Menschen keunt, und studiert hat.

Auf gleiche Art rettete ich auch eie new jungen Menschen von seinem Unters gange, mit dem ich schon auf der hohen Schule bekannt war. Ein anderer sehr guter und liebenswürdiger Jüngling vere

nel



fiel in Ausschweifung, und verdarb sich in kurzer Zeit so sehr, daß er elend stera ben nungte. Wir besuchten ihn an sein nem Sterbebette. In seiner lesten Krauk-heit verfaßte er auf seine Umstände ein sehr rührendes Lied:

Ich verblühe wie die Rose, Die des Mehlthaus Gift verbrannt 2c.

So fieng es an, und die Melodie bagm war vortreslich, und wir spielten es manchmal am Klaviere. Die Sache kam aber wieder in Pergeffenheit, und wir verließen die Universität. Rach Verlauf von sechs Jahren reiste ich burch den Ort, wo mein ehmaliger Universio tätsfreund war. In dem Posthause eraf ich seinen Bater an, und erkundigte mich fogleich um das Wohl seines Sohnes. D Gott! rief biefer auf, mein Gohn ift nahe dem Berderben! und hierauf ergabt. te er mir, wie sich bieser an ein liebers liches Marchen bieng, und bie meisten Stunden feines Lebens mit ihr zubrache te; sich allen Geschäften entzog, und. bak;



bens ware. Es ereignete sich, daß es ben in dem Posthause reisende Musikansten waren, wornuter ein junger Menscheine sehr angenehme Stimme hatte. Dieser erinnerte mich auf den Sinfall, den ich aussühren wollte. Ich blieb den Tag über, ohne mich in der Stadt sehen zu lassen, auf meinem Zimmer, und bat auch den Vater, seinem Sohne von meiner Ankunsk nichts zu melden. Vinnen der Zeit ließ ich die Musikanten zu mir kommen, und sang ihnen dieses Lied vor:

### Ich verblishe wie die Rose 10.

So bald sie es gut genng spielten, ließ ich mir Abends das Haus zeigen, womein unglücklicher Freund in den Armen seiner Buhlerinn lag. Gerade vor seinem Fenster ließ ich in sansten Tos. nen dieses Lied anstemmen, und der Ersfolg war, wie ich mir wünschte. Der junge Mensch rist sich bastig aus den Armen des Mädchens, eilte die Treppe herab, und als er mich sah, siel er mir um den Hald, und ein Strom von Thräsum den Hald, und ein Strom von Thräsum



nen floß aus seinen Augen. Ich bes nußte biese gute Gelegenheit, und ers neuerte in ihm, ohne ihm die geringsten Vorwürfe zu machen, das Andenken unserst unglücklichen Freundes. Er eilte in die Arme seines Baters zurück, und verließ nach einigen Tagen mit mir den Ort, und reiste der Hauptstedt zu. Dort ward er bald und gut versorgt, und seht nun glücklich in den Armen eisner würdigen Gattin, und genießt die Geligkeiten eines guten Vaters, eines rechtschaffenen Bürgers.

Uhndungen und Vissonen. Ihr Grund in der Maxur.

hubungen: werden vorhergehende Gestähle nachkommender Veränderungen gesnennt.

Sie gründen sich in der Natur, und gehören schon zu den Veränderungen. sibst.



Micht jeder Körper, der die wes Jentliche Beränderung einer Sache fühlt, ist im Stande, vorhergehende Geschle zu empfinden; denn vorhergehende Serfühle seßen eine feinere Empfänglichkeit voraus.

Das Steigen und Fallen bes Duecks filbers im Barometer ist Ahndung zus kunftiger Witterung.

Dus Anziehen der Korkfügelchen ist Ahndung einer annähernden elektrischen Wolfe.

Es gehört baher eine bestimmte Organisation zu den Ahndungen, vie in Rucksicht der Empfänglichkeit der seinern Wirkung des Sindrucks fähig ist.

Menschen von feinerer Organisation sind nur der Ahndungen fähig.

Menschen von einem seinern Ners vehspsiem ahnden jede zukünftige Wets kerveränderung.

Da nun unser Körper, der im Merkältniß gegen den Geist, so fein auch som Nervenbau seyn mag, eine grobe Mas,

Masse bleibt, voch schan der Ahnbungs? gefühle sahig ist, um wie viel mehr muß es unsere seinere innere Organisation, wie mehr unsere Seele seyn.

Freundschaft, Liebe, Aehnlichkeit sind Gegenstände der Seelengefühle; und bevorstehende Beränderungen dieser Begenstände bringen Seelenahndungen hervor.

Liebe, Freundschaft, Alehnlichkeit sind Assimilationen, und nach den Graden gleicher Affimilationen vermehrt sich der Grad des gleichen Gesühles.

Sleichgespannte Saiten ertonen gleichförmig, und die Bewegung ber eis nen sest die andere gleichgestimmte in gleiche Bewegung:

Auf diesen Grundsäßen beruht bie Theorie der Ahndungen.

Es giebt Ahnbungen, die blos das schwächere Nervenspstem zum Grunde haben; und Ahndungen, die sich auf



den, und Ahndungen, wovon gleiche Stimmung ber Seelen die Entstehungsb mesache ist.

Es giebt Menschen, beren Gefühl bas Allgemeine außerordentlich übertrifft.

Wir haben Beweise an Alindges bohrnen, deren Sesichts sich so sehr scharfe be, daß sie Farben, Buchstaben und Karten durch den Takt zu unterscheidet wußten.

So giebt es auch Menschen, die das Organ des Gesichts so sein haben, daß sie jede uns unmerkliche Ausdung stung bemerken und wahrnehmen.

Ein glaubwürdiger Mann erzählte mir von einem jungen Meuschen, der so ein seines Sesichts Drgan hatte, daß er jede Ausdünstung eines faulenden Körpers wahrnahm, und daher genau bestimmen konnte, in welcher Gegend ein totter Körper begraben lag. Er giong einst in einem Garten spazieren,



und als er in eine Laube kam, so ver hauptete er, daß an diesem Plaze ein toder Körper liegen musse: man sah nach, und sand es wirklich so. Nach einer zuverläßigen Nachricht soll sich auch in Halle ein Arzt befinden, der gleich beim Eintritt bloß durch den Geruch die Krankheit seiner Patienten unterscheiden kann.

Die Sache ist ganz nathrlich, und hat ihren Grund in der seinern Organisation unsrer Sinne.

So findet der Alrtoffelhund durch bas seine Organ seines Seruchs dieses verborgene Erdgewächs; und so entdeckt man durch künstliche oder natürliche Versteinerungen unsers Aluges die unbemerkelichen Segenstände: daher kann es auch mikroskopische Menschendugen geben.

Ich las von einem Manne, ber so ein feines Geruchs, Organ hatte, auf welches hauptsächlich ber Geruch von Menschenblut so hestig wirkte, daß ex Fleischer, Jäger und Mörder, und jesten, der Blut vergoß, gleich beim Eins



tritt ind Zimmer erkannte: auch unterschied er den Geruch von Menschenblut und Thierblut sehr deutlich. Es gieng so weit, daß er sogar den Ort und die Stühle, worauf ein Mensch saß, der Vlut vergossen hatte, und die Sachen, die er berührte, unterscheiden kounte.

Wenn jemanden diese Geschichte unwahrscheinlich baucht, so bitte ich ihn, sich nur an den nächstbesten Hund zu erinnern, der nach Verlauf von vielen Stunden noch jeden Fußstapsen durch den Geruch sindet, und jede Sache kennt, die seinem Kerrn eigen ist.

Sind biese Phanomene gleich selten, so sind sie boch — und eben barum Phanomene, weil sie selten sind.

Vissonen grunden sich auf bieses feine Gefühl unfrer Organe.



Gleichgestimmte Körper wirken auf gleichgestimmte.

Maaß, Raum, Zeit, Entferming, Vergangenes, Zukünstiges sind Attribaten ber Körperwelt. Für den Geist wie bereits gesagt worden, ist kein Raum, keine Zeit, keine Entfernung. Er hat keine Hindernisse; seine Krast ist der Wille; unumschränkt kann er durch diessen wirken.

So versest sich die Seele in den entferntesten Ort: der Korper kann nicht hin , denn ihn beschränkten Raum und Zeit.

Daher hat die Mirkung des Korpers auf den Körper seine Gränzen: die Wirkung des Geistes auf den Geist bindet sich nicht an die Gesehe der grödern Körperwelt. Losgebunden von diesen Fesseln hat die Seele unumschränkte. Freiheit.



Daher ereignet es sich oft, daß Menschen von seinern Organen, oder Menschen von gleichgestimmter Seele ihre Freunde, Aeltern, oder Gatten und Seliebte kurz nach ihrem Tode noch sehen, oder Ahndung ihres Todes haben. Die gleich harmonische Seele wirkt durch die Kraft der Aehulichkeit und Assimilazion auf die andere noch im Körper einz geschlossene Seele, und erregt daher ihre Phantasie, die ost lebhaft das Bild ihres Freundes oder Vaters darstellt oder zurückrust.

Ich kannte zween Liebende, die mehr als dreißig Meilen von einander entfernt waren, und jedes wußte von dem andern, wenn selbem etwas unangenehmes widersuhr. Nach ihrer Ersklärung sühlten sie eine gewisse, under schreibliche Schwermuth, die allzeit ein untrügliches Zeichen war, daß der andere Theil verdrüßliche Angelegenheiten des Herzens hatte, oder korperliche Unspässichkeit litt.



Seelen: Verbindung wird wedet durch Raum, noch Eutfernung getrennt. Gleiche Seelen sinden sich im Tode selbst wieder, denn dieses sind die Gesetze der Assimilation.

Das Universum ist ein Ganzes; nichts geht in selbem vor, was nicht Veranderung im Ganzen ist. Darinn liegt der Grund des Gefühls der Annas herung oder Adproximation.

Ubproximation ist ein Seelengesühl — Gesühl der seinern Organisation, vermöge welchem die Seele die Gegenswart einer Sache fühlt, die in Rücksicht des Körpers noch entsernt und zufünstig ist.

Auch Thiere von feinerm Mervens baue suhlen Abproximation oder Annas herung: hauptsächlich Hunde, die ihren Herren außerst zugethan sind.



Mein Vater hatte einen Pudel, ber immer, wenn mein Vater abwesend war, unaushörlich tranerte, und kanm so viel fraß, daß er daß Leben erhalten konnte. So bald ber Pudel sich aus heiterte, und zu fressen aussieng, war es ein gewisses Zeichen, daß sein Herr dies sen Tag noch kommen würde, welches oft geschah, da es gar niemand vers hosste.

Wie läßt sich nun die Seltenheit erklären, als durch die Erklärung der Gefühle der Abproximation.

So sagt mancher Mensch; ich weis nicht, wie mir heute ist; ich sühle so was außerordentlich Fröhliches in mir; es steht mir gewiß was recht gutes besoor. Hingegen spricht der andere; ich bin so unaussprechlich traurig; ich weis nicht, was mir alles begegnen wird zc.

Alles.

Alles bieses ist keine leere Einbist bung: es ist Seelengefühl ber Annahez rung eines angenehmen ober unangenehmen Zustandes.

Wenn Hunde in der Nachbarschaft heulen, oder Uhn auf den Dächern schrepsen in der Gegend, wo Kranke sind; so ist es kein Voruntheil, wenn man den Tod des Kranken besorgt. Diese Thiere sind von seinerer Organisation, sühlen den Todtengernch des Sterbenden, und sind daher oft ein wahres Prognosstikon.

Solche Prognostika sind nicht immer falsch. Wenn Delphinen sich ank dem Mecre zeigen, Wallsische emporssteigen, so verkündigen sie einen nahen Sturm. Sie sind Verkändiger der Adsproximation, der Annäherung des Sturms.

So giebt es Gesühle der Abproxis mation in jeder Art : nur gehören seine Organen bazu.

Wenn



Wenn jemand eine Wunde aur einem Theile des Leibes empfieng, und selbe auch schon wieder geheilt ist, so wird er doch immer in diesem Theile die Abproximation einer Wetterveränderung sühlen. Man wird oft hören: Des regnet gewiß bald; ich sühle es au meinem Arme, Fuße 2c. ich trage einen les bendigen Barometer herum. Aboher das? Die Ursache liegt in der Schwäche der Nerven dieses Theils, die daher durch die Abproximation eher in Bewegung gesest werden, als der übrige Thell des Körpers.

Aus allem diesen sieht man, daß Ahndungen und Visionen sich in der Natur gründen, und daß manche sie nur darum verwarfen, weil sie sich nicht die Mühe gaben, ihrer Entstehungsursache nachzuspüren.

Ich wüßte, 'nm die Sache sinnlie cher, begreislicher zu machen, kein passenderes Gleichniß hier anzusühren, als die



die Probe ber verdorbenen Luft. Wenn, man Grufte, lang versperrte Gewolber bffuct, und sich vor ber bort angesteckten Luft sicher stellen will, so lagt man brennende Lichter in die Deffnung hinab. Diese verkundigen die Aunaherung bofer. Lufte. Die Berglente gebrauchen fie um bie Unnaherung ber bofen Wetter. (wie sie bie verborbene Luft neunen ), auszukundschaften. Gobald bas Licht. schwächer wird, so ist es die sichere Une zeige, baß sich ein verdorbener Schwaden annähert. Der Mensch fühlt es noch nicht: aber bas Licht verkindigt die Alde proximation; durch dieses Organ vernimmt. es ber Menid, und zieht sich zuruck zu feiner Erhaltung.

So fühlt die seinere Organisation bes Menschen eher als die gröbere die Aldproximation der Dinge, und der Mensch, der aufmerksam auf sein Seedlengesühl ist, kann sich vieser Ahndungen zu seinem Wohl bedienen.

the time that the



Der Schöpfer hat zur Erhaltung der Geschlechter in jedes Geschöpf einen Trieb der Neigung und Abneigung geslegt. Thiere unterscheiden durch den Gestuch die gistigen und heilsamen Kräuter: der Mensch, hätte er seine Organe nicht geslissentlich stumpf gemacht, würde sie auch noch unterscheiden, ohne die Kräuster: Lexika zu bedärsen.

Unsere Organe lernten von der Natur eine Menge Sachen: allein wir verdarben sie, und lernen nun durch Kunst, was uns die Natur durch den natürlichen Instinkt längst gelehrt hat.

Der Schöpfer organisirte jedes. Thier schon dergestalten, daß es für alle und jede zukünstige Fälle seiner Zerstorung Mittel zu seiner Erhaltung findet.

In der Haushaltung der Thiere selbst sieht alles die Worsicht dieser Gute.



Die Allmacht Gottes, sagt Sans ber, wachet über das Leben des Kindes im Mutterleibe, und gebietet dem Sturms winde, daß er, wenn er die schwankens den Aeste des Baumes zusammen schlägt, doch den schlumernden Bogel von den schwachen Zweigen nicht herabwerfe.

Auch die verschiedenen Saste, die im Körper des Thieres bereitet werden, und mit manigsaltigen Salzen durche drungen sind, dienen einigen Thieren zu ihrer Vertheidigung.

Eine wilde, große, schwarze Ochssenart in Ufrika und Usien (Bos barbznosus) wirft den Hunden, von denen ste verfolgt wird, ihren Auswurf entgezgen, der nicht nur stinkend, soudern breunend heiß, und so beissend ist, daß ihn kein Thier leiden kann.

So versichert der Midhopf sein Ness, und entsernt die Insesten und Raubthiere durch stinkende Exhalationen.

So



So sichert sich ber Igel burch feis nen Urin, womit er feinen Leib besprifet, und der abscheulich stinkend wird, vor den Werfolgungen ber Sunde.

Da nun ber Schöpfer in ben Kors perban ber Thiere taufend Mittel zu ih. rer Erhaltung legte; wie viel kostbarere wird er nicht in die feinere Organisation bes Menschen und in seine Seele geleat haben! and the second second

Unter diese Mittel der Gelbsterhals sung rechne ich auch die Seelengefühle ber Abproximation.

Die Spinne halt sich im Mittel's puntte eines Zirkels, und die geringste Unnsherung wird ihr durch die Linien die von dem Mittelpunkte ausgehen, merks bar.

Fein ist ihr Gewebe, aber boch noch immer die grobste Organisation ges



gen die feinern, innern Organe des Mens

Seelengefühle, alst Liebe, Freunde schaft, Auhänglichkeit führen zur Affimielation, und Achuliches wirkt auf Achus. liches

In sich selbst giebt es nur ein Seeckengesihl; dies ist Liebe. Freundschaft, Anhänglichkeit sind Modifikationen der Liebe. Feindschaft, Haß, Abneigung, Nichtliebe oder Negationen.

Seelengefühle assimiliren, benn ihr Trieb ist der Trieb zur Einswerdung: daher der Hang liebender Geschöpfe in dieser Körperwelt zur Verbindung, Vereinigung.

Wie lebhaft brückt sich dieses Gestühl bei Ebelliebenden nicht ans! — Umarmung und Ruß — als Ausdruck des Bestrebens der Seele zur Einswers dung, die noch durch die gröbern Orsgane gehindert ist.



Die Liebe grabirt sich auch nach ben Geschöpfen und den ewigen Gesehen der Stufensolge. Unedler ist sie im Thier re, ebler im Menschen, am edelsten im Geiste

Sie verhält sich nach den Geseßen der Bestimmung der Geschöpfe. Bei Thieren ist die Erhaltung der Geschleche ter ihre Wirkung.

Beim Menschen, der dem Körper nach Thier, der Seele nach Geist ist, ist ihre Wirkung vollkommner. Dem Körper nach bringt sie den Trieb zur Erzeugung hervor; der Seele nach den Trieb der Vereinigung und Assimilation.

Wie körperlicher der Mensch ist, desto sinnlicher ist seine Liebe: wie zeis stiger, desto erhabner.

Die Folge sinnlicher Liebe ist aufs hörender Genuß.

Die Folge geistiger Liebe fortbaus ernbes Bestreben zur Einswerdung — Assimilirung.



Wie wenig ist diese Liebe den Mensschen bekannt, die doch nur die einzige wahre Liebe ist — Liebe der Geisterwelt, die uns zur Aehnlichwerdung der Sottscheit — zur Seligkeit sührt! — In dieser allein liegt das Seheimnis des Umgangs mit der Geisterwelt: durch diese allein löst sich das Rathsel: — Seelenverdinz dung trennt keine Zeit — keine Entsersnung — kein Lod.

## 17.

Die Vissonen, die ihren Grund in der Täuschung unserer Sinne haben.

ir haben von Bissonen geredet, die ihren Grund im Seelengesühle, und in der seinern Organisation haben. Wir res den nun von Vissonen, die sich in der Täuschung unserer Sinne gründen.

Unter diese rechne ich verschiedene Erscheinungen, die sich aus optischen und patoptrischen Gründen erklaren lassen.



Unter diese seze ich wunderliche Erstcheinungen Menschen zund Thierahnlicher Figuren in der Dunkle; die Unsichtigwers dung seiner eigenen Person. Die kunstliche Erscheinung lebender Personen aus pptischen Regeln.

Bei den ersten ist anzumerken, daß Rauch und Nevel der Restexion des Lichts empfänglich, und daß sie im Stande sind, Schattenbilder darzustellen.

In Herbstzeiten schwebt gegen die Macht gern ein dicker Nebel ober den Flussen, Morasten, Weihern und sumspsigten Orten. Wenn man nun so eie nem Orte zugeht, befonders gen Aufgang so, daß die untergehende Sonne den Körsper rückwärts belenchtet, so süget sichs oft, daß sich der Schatten der Person auf dem Nebel restettiret, und daß man glaubt, einen schwarzen Mann ausrecht stehend zu sehen, der sich in gerader Lienie gegen einen nähert.

Dieses nämliche Phönomen kann auch in Zimmern gesehen werden, die man stark durchräuchert, so daß der Ranch gleich einem Rebel in dem dunkeln Zimmer sich andbreitet, Wenn sich nun einige

Pero



Personen in dieses Zimmer begeben, bok denen die letzte ein Licht trägt, so wird sich der Schatten der erstern im Rauche restektiren, und man wird vermeinen, es stünden mehrere schwarze Männer im Zimmer. Diese Erscheinung verschwindet, wenn die erste Person das Licht nimmt, die ins Zimmer getreten ist, weil die Ursache der Resterion des Schattens nactürlicher Weise aufhört.

Abasserdünste bilden spiegelähnliche Oberstächen, welche, wenn die hintere Lage eines Orts ein dunkler Körper ist, eine Art von Spiegel darstellen, so, daß man sich darinnen sieht.

Es geschiecht oft, daß, wenn Kleiderkasten in Gewölben oder an seuchten Orten stehen, sich solche Dünste in verschlossenen Kästen sammeln. Deffnet sie nun jemand von ungefähr, so kann es ganz leicht geschehen, daß man seine eizgene Person durch die Restexion dieser Dünste sieht. Die Gestalt verschwindet sogleich wieder, weil durch die Oessung des Kastens die Zuglust die Lage der Dünste ändert, und also auch die Spiegelstäche verändert wird.

TIB



In dicken Walbern, wo Sumpfe nub Moraste sind, kann sich das namlis die, besonders an heitern, windstillen Tas gen, ereignen.

Mir erzählte eine glaubwürdige Person, daß sie eines Tages ihr eigenes Vild sah, als sie einen Kleiderkae sten öffnete, worüber sie so sehr erschrack, daß sie ohnmächtig dahin sank. Vermuthlich geschah diese Erscheinung auf obengemeldte Art.

Wer sich mit einem Experimente von diefer Sache überzengen will, ber neh= me ein großes, helles, weiffes Glas; fege es auf eine blecherne, eigens biezu verfertigte Maschine, die zwo Oberflächen hat, wovon die erste aus Blech gemacht, und mit seinen Lochern verseben ift. Die zwente, worauf das Glas ruhet, ist von fest angespanntem Pergamente. Unterhalb wird ein Gefäß mit siebheissem Wasfer gestellt, und die Maschine genau zugemacht. Die aufsteigende Dunfte filtriren fich burch bie zwo Dberflachen, und steigen verfeinert in das Glas, bas einen Recis pienten vorstellt. Außerhalb reibe man das Glas oft mit warmen Tuchern, um M



an verhüten, daß durch die angere kalte Luft die verfeinerten Waffertheilden sich uicht so geschwind sammeln, und an die Fläche des Glases sich andängen können. Man wird gar bald besobachten, daß die seinen siltrirten Wascserdünste Objekte zu repräsentiven im Stande sind.

Welche künstliche Erscheinungen man durch die Restektion der Stralen darzusstellen im Stande ist, weis jeder, der epstische und katoptrische Kenntnisse hat. Die Modisikation ist tausendfältig, und es kömmt, wenn man wunderliche Erscheisnungen machen will, nur darauf an, das man den betrügerischen Spiegel künstlich und unmerklich verberge: das will sageu, so zurichte, daß die Inseher nicht gleich leicht entdecken können, daß das Experisment durch Spiegel geschieht-

Die schwarze Farbe ist zu optischen Tänschungen die beste; denn da die Wänste rings umber schwarz sino, so können im Zimmer versteckte Spiegel am wesnigsten entbeckt und bemerkt werden.



Wenn man ein eigenes Haus hat, und selbes nach Belieben zu magischen Erscheinungen zurichten kann, so könnte man sowas auf eine solche Art bewerk, stelligen, daß es alle Erwartung der Menschen übertreffen müßte.

Man kann burch die Reflexion ber Spiegel Menschen, die in einem andern Zimmer sind, so vorstellen, als wenn sie in dem zugerichteten Zimmer gegenwärtig waren.

Ich will burch die Resterion der Spiegel eine Vorstellung machen, daß, wenn Jemand in einem Saal tritt, er glanben muß, eine ganze Gesellschaft von Menschen siße, an einer Tasel, Speise und trinke; und augenblicklich verschwins det das ganze Gesicht.

Ich will auf die nämliche Art einen Saal augenblicklich in einen Sarten vers wandeln, und so nathrlich, daß die Zusseher sogar das Firmament und die Sters ne am Himmel ober ihrem Haupte ses hen sollen.



Freylich sind solche Experimente sehr kostspielig im Broßen auszusühren: daß sie aber möglich sind, habe ich durch kleine Modelle augenscheinlich bargethan.

Eine vollkommene Erklärung solcher Dinge würde zu weitläusig werden; Physsiker kommen auf die Entdeckung von ders gleichen Geheimnissen von sich selbst: und jedem soll man doch auch solche Seltens heiren nicht vollkommen entdecken, weil sie badurch an ihrem Werthe verlören. Es ist genug zur Ausklärung des Mensschen gesagt, wenn man die Möglichkeit aus physischen Gründen darthut.

Die Wirkung ber Hohlspiegel, die einen Gegenstand in der Lust so frey vorssiellen, als wenn er mitten im Zimmer schwebte, ist bekannt; auch mit diesen kann der Nachdenkende vielerlen seltne Vorstellungen machen. Ich zeige damit folgende Erscheinungen.

1. Sehe ich eine Kohlpfanne auf bem Tisch; werse Rauch in die Kohlen, und lasse im Rauche jedes lebende Thier erscheinen, das man begehrt.

Ein artiges Experiment, das durch versteckte Hohlspiegel geschieht. Die Art der Proparatorien wird vor Nachdenkende in der Theorie der Stralenbrechung sinden.

- 2. Seße ich eine Vonteille von weise sem, reinen Glase, mit Wasser gefählt, auf den Tisch, und zeige in selben das Auswache sen jeder Blume nach obigen Grundskan.
- 3. Stelle ich eine Tabatiere von einer Person ans der Kompagnie aus den Tisch, und aus dem Taback steigt das Bild seiner Seliebten hervor, und schweht oberhalb der Tabatiere.
- 4. Sase ich ein Käfig auf die Mitte bes Tisches, und ein kleiner Wogel könnut von sich selbst in benKäsig. Man glaubt ihn lebhaft zu sehen, und er verschwindet.
- 5. Lasse ich eine Karte ziehen, und verbreune sie, und das Bild der Karte schwebt ober demjenigen, der sie zog.
- 6. Nehme ich dem Ring von einer Person, und werfe ihn zum Fenster hinand: dann ruse ich eine Spinne, diese läßt sich frey in der Mitte des Zimmers herunter,

N3 unt

und bringt ten Ming wieder. Auf gleische Alet kann man es auch mit einer Biesne oder Mücke thun, wenn der Gesellschaft vor einer Spinne; granete.

Alle diese Stucke sind Blendwerke ber Hohlspiegel, die, wenn sie gehörig und mit erforderlicher Geschicklichkeit gemacht wersten, anßerste Erstannung erregen.

Weitere Experimente, die ich burch metallene und unmertlich angebrachte Hohlspiegel mache.

1. Begehr ich von einer Person eine Uhr, die nicht aufgezogen ist; eine Repetir, uhr ist hiezu die tauglichste. Diese Uhr lege ich auf den Tisch: dann frage ich, ob die Uhr gehen soll, oder nicht. Sie geht und bleibt siehen, wie man es haben will; anch muß sie schlagen, so oft als man begehrt, und wieder aufhören, wenn man will. Sie muß sich von selbst ausziehen, daß man die Kette deutlich rauschen hört, und wieder ablausen.

Dieses Experiment scheint vielen Zaus beren zu senn, und beruht blos in der Theos rie metallener Hohlspiegel. Die Art, sie unbemerkt zuzubereiten, ist die Kunst. 2. Zünde ich Licht und Pulver mit Gis, Schnee und Waffer an.

3. Stelle ich einen Ropf auf die Mite te des Tisches, und er autwortet mir auf jede Frage.

Die Theorie aller dieser Stücke ist immer die nomliche; nur die Modisikation ist verschieden.

## 18.

Visionen, die ihren Grund in den Krankheiten unsers Körpers und Unnäherung des Todes haben.

er Mensch, betrachtet in dieser Korperwelt, haugt immer von der Naturak.
Vergeblich glaubt der Stolze, ein einsames, abgesondertes Wesenzu senn. Trennt
man ihn von den Elementen, so hört er
auf zu senn; denn sie erhalten ihm das
Leben, und wirken auf seinen Geist und
Körper in gesundem sowohl als krankem
Zustande.

Man harf nur die Augen, sagt Pernetti, auf die Segenstände wersen, die
und am nächsten sind, um sich zu überzeugen, daß alles, was unsern Körper
hervorbringt, unterhält und umgiebt, bestäudig auf ihn wirkt, und große Veränz
berungen in der Seele, mit der er so genau verbunden ist, hervorbringen kann.

Wie viel die Einbildungskraft auf ben Menschen verman, ist bereits oben gesagt worden: und welche Phantasien eine verkorbene Galle, ein verdicktes Geblüt, und ber geheime Umlauf der Säste hervorbringt, kann ans den verschiedenen Krankheiten, die davon berühren, ermessen werden.

Es giebt nun Vissonen, die ihren Grund blos in Krankheiten haben. Sie entstehen aus Schlasheit ober Ueberspannung der Nerven.

Es giebt Zustände des Menschen, in welchen nur einige Fiebern der seinen Organisation in Bewegung können gebracht werden, und die übrigen alle der Erschütterung unfähig sind. Aus diesen Zuständen entspringt Vergessenheit, Allebernheit, Wahnwis —



Es giebt wieder Zustände, in welchen eine Fiber unabläßig gespannt bleibt, und sich nicht mehr zurückzieht, wie es ihrer elasstischen Art nach seyn sollte. Daraus entssteht Marrheit, in welchem Zustande man sich immer mit einer Idee beschäftigt.

Vergleichnismäßig kann ich diesen Zustand des Menschen nicht besser erklären, als mit einer Orgel. Verlieren die Springfedern, wodurch die Luft durch die Vindlade in die Pfeisen dringt, ihre Schnellbraft, so wird man gar keinen Zon hören: oder wenn eine Feder zu sehr gesspaunt ist, so wird man immer den nam. lichen Ton hören, wodurch folglich die ganze Harmonie verdorben wird.

Bei Kindern ober Menschen von soinerm Nervensusteme kann bas leztere sehr leicht geschehen, und besonders durch einen hestigen Schrecken verursacht werden.

Alles, was die Nerven zu sehr spannt — jede heftige Leidenschaft ist im Stande, nach Beschaffenheit der Organisation, einen gewissen Grad von Narrheit hervorzubringen.



Stolze, eigensinnige Menschen sind am meisten bazu geneigt, benn ihre Unbiege samkeit ist schon ein Beweis der natürlis chen Anlage ber Narrheit.

Sute, sanste Karaktere verfallen selten in Narrheit; mohl aber in Wahn= sinn, der sich von der Narrheit daburch unterscheidet, daß die Narrheit überspanne te Nerven, und dieser schlappe zum Grunde hat.

Wahnsinnige erinnern sich baber vieler Sachen nicht mehr, eine Idee versträngt die andere, und keine mahlt sich mehr vollkommen aus. Ihr Zustand ist interessant und bedauerungswürdig.

Es ist baber ein großer Fehler ber Alerzte, wenn sie Wahnsnuige auf bie nams liche Art heilen wollen, wie Tolisinnige.

Wenn Menschen, die ein blodes Giez sicht haben, in Krankkeit scharssichtig wers den; und hart hörende ein leichtes Gehör bekommen, so ist diese Veränderung eine sichere Anzeige ihres Todes. Bei solchen Menschen ist dieses eine Folge von Uebers spannung, die ihre Ursache in den letzten Kräften der kämpsenden Natur hat.



Es giebt Menschen, die bie Stunde ihres Todes vorhersagen. Dießkömmt von einer Fähigkeit der Scele her, die die Kenntuiß des Maaßes ihrer körperlichen Kräfte hat.

Ge gehört aber auch hiezu eine befondere Organisation, die nicht jedem Menschen eigen ist. Wer die Kette und die Feder eines Uhrwerkes kennt, der wird die Zeit leicht bestimmen können, wenn sie 3n gehen aushören wird.

Dieses Geschl teutlicher zu erklären, will ich mich eines anschaulichen Beispieles bedienen. Das Auslaufen einer Sandsuhr ist jeder im Stande, durch den Sinn tes Gesichts zu bestimmen. Er mist tie Zeit nach dem noch vorhandenen Sande. So giebt es auch Menschen, die durch das Gesicht der innern Sinnen geleitet, die Kraft ihrer Maschine sühlen, und durch Selbstgesühl ihr Aushören eben so narürslich bestimmen können.

Man behauptet, daß sich Menschen, vor ihrem Tode ofters selbst gesehen has ben sollen, und ich verwerse dieses Vorgesben im geringsten nicht.



Die Ansbunftung von Menschen, die dem Tobe nahe find, ist verdorben; wir haben davon den beutlichsten Beweis in Krankheiten.

Verdorbene Dünste sind auch nicht jener Cirkulation sähig, die sie vermöge des gesunden Zustandes in ihren Bestandtheilen balten. Sie verlieren baher ihre Flüchtige keit, werden gröber und materieller, entswickeln sich harter von dem Körper, und hangen daher mehr zusammen; werden sichtbarer, woraus leicht entsteht, daß bei dem geringsten Widerstande sich das Vild einer Person in ihrer eigenen Ansdusstung zeigt, wie in einer Spiegelsstäche, wovon oben gemeldet worden.

Solche Erscheinungen können östers natürliche Vorbothen gefährlichen Krank: heiten, oder des nahen Todes senn. Ihr Grund liegt in der Natur, in Wesenheit unsers Körpers, und der Beschaffenheit seiner Bestandtheile.

Es giebt anch eine Lust-Cirkulation unserer Ausbunftungen, die zur Unterhals tung des thierischen Lebens gehört.



Diele Krankheiten des Menschen entstehen aus der Verdorbenheit der Lufts Sirkulation, und Alerzte kuriren den Körper; da sie doch nur die Atmosphäse, die ihm umgiebt, zu verbessern sur chen söllten.

Ende der ersten Abtheilung.





## Innhalt.

1. Erfte Gruntfife fur bie, die fich gebeimen Wiffenschaften weihen wollen.

2. Bon ben verborgenen Geheimniffen der Matur, und ber Art, felben nachzuspuren.

3. Bon den Hebernathrlichen und Sonbers lichen, und dem Sange des Menschen nach temfelben.

4. Bom Triebe jum Sonderlichen und

Hebernatürlichen.

5. Bon ben hinderniffen auf ben Degen, bie zu ben Geheimniffen ber Matur führen.

6. Gin fleines Licht fur bie, die auf ben bunkeln Wegen gu ben Geheimuiffen

ber Matur sind.

7. Gin norhwendiges Rapitel, wenn man fichtlie verigen Fragen beantworten will.

3. Benerage gur Auflöfing eines großen

Neathfeld in ber Neatur.

o. Dinge, von welchen wenig Menschen Begriffe haben.

10. Gelbstsüchen, und geleitet werden — zwen wesentlich unterschiedene Dinge.

11. Von einer Sprache, die keine Worte

hat.

12. Bon Mirklichkeit und Sinbilbung in dunkeln Gefühlen.

13. Stufenfolge der Geschöpfe: ihre Ber. binbung, Umgang mit der Geisterwelt.

14. Theorie der Einbildungsfraft, und Erklärung einiger magischen Erscheisnungen.

15. Gin Rapitel von der Geele.

16. Unfferblichkeit.

17. Die Bistonen, die ihren Grund in der Tänschung unserer Sinne haben.

Is Bissonen, die ihren Grund in den Krankheiten unsers Korpers, und Aunaherung bes Todes haben.



## Aufschlüsse zur Magie

aus

## geprüften Erfahrungen

über

verborgene philosophische Wissenschaften und verbecte Geheimnisse der Natur.

Von Hofrath von Ekartskausen.

Zweite Abtheilung.

Br if 11 11, gebrucke und verlegt bei Joh. Sylv, Sichler,

I 788.





I.

Von Vorhersagungen und Weis=
sagungen.

orhersagen heißt zukünstige Ereige nisse vor ihrem Daseyn oder ihrer Ente stehung bestimmen.

Menschen messen die Zeit nach dem Eindrucke der Dinge auf ihre Sinne: daher kömmt die Vergangenheit, die Gegenwart, die Zukunft.

Sie grunden sich auf den Veräns derungszustand unserer Sinne. Upsere Sinne sind beschränkt, und die Perception der Dinge, die sie mittelst der feinern Organisation zur Seele bringen, geht stufenweise. Wir fühlen, daß wir mehrere Begriffe zugleich nicht fassen konnen, sondern nur eine Jdee nach der andern: wenn wir uns daher ein Wesen denken, deffen Ganges aus mehrern Theilen besteht, so reduciren wir uns selbes auf ein Individuum, welches wir uns durch einen einfachen Begriff vorzustellen im Stande find. 3. D. Ein Wesen, das aus Körper und Scele besteht, dessen Geele einfach, unsterblich ist zc. dessen Rorper mit fünf Sinnen begabt, zertheilbar ift zc. dieses Abesen zusammen genommen, nennen wir Menich.

Zeit und Raum sind Attributen der Körperwelt, denn sie sind Veränder rungen, denen die Seisterwelt nicht unsterworfen ist.

Der Beiskerwelt ist alles Mögliche immer gegenwärtig.

Der Beist des Menschen erkennt nur stusenweise, so lange er im Kerker köre



körperlicher Wesen schmachtet: seine Uibersicht ist vollkommner, wenn er dieser Fesseln entledigt ist.

Wenn wir uns über unsern. Erdball erheben könnten, so würde uns der Anblick der Sonne immer gegenwärtig senn; hienieden aber ist er für uns abwechselnd, und diese Abwechslung, die unsere Tagzeiten ausmacht, liegt nicht in der Natur der Sonne, sondern in unserm Erdkörper, der sich um die Sonne dreht; daher der Auf = und Untergang der Sonne, und der Mittag. Die Sonne ist nur verhältnismäßig veränderlich; nicht veränderlich ihrer Natur nach-

Die Ewigkeit hat weder Zeit noch Naum, weder Ankang noch Ende.

Der Ewige sieht daher alle zukunftige Dinge seiner Natur nach vor, denn ihm ist alles Gegenwart.

Die Beschränktheit unserer Sinne raubt uns die Sinsicht in die Zukunft; denn unsere Gesühle gründen sich auf Eindrücke der Organe, die nur stufenweie

weise erregt werden, und baher fhre Branzen haben.

Nur vergleichnismäßig vom Gesachwärtigen und Vergangenen kann der Mensch auf das Zukünftige schließen; nur in so weit, als ihn tägliche Erfahrung sührt, ist ihm pergönnt, das Zuskünftige zu wissen.

So weis der Mensch aus Erfahrung am Abend, daß am andern Movgen die Sonne wieder ober ihm leuchten
wird: so sagt er aewisse zukunstige Folgen körperkicher Dinge aus Erfahrung
vor, wenn die Folgen unveränderlich
nothwendig sind, wie z. B. daß auf den
Frühling der Sommer folgt, daß aus
der Knospe die Nose wird ze.

Wir sehen aus der Art des Mens schen selbst, mit der er zukünstige Dinge sieht, daß nicht eine allgemeine, sondern eine höhere Uibersicht die Wisseus schaft der Zukunft sei.

Wie mehr ein Mensch Uibersicht der Dinge hat, desto niehr weis er von der Zukunst. So bestimmt der Arst aus Kenntenssen der Kräuter und Erfahrung der Heilart den zukünftigen Zustand des Kranken; so bestimmt er poraus seine Genesung oder seinen Tod.

In Betracht der Aussicht in die Zukunft verhält es sich mit dem Men: schen ungefähr so:

Ich seke, es lage eine Gegend vor uns. Hinterhalb waren Hügel und Berz ge, dann hohe Klippen, die die Ans= nicht beschränkten. Vorne an dieser Begend ist ein himmelhoher Berg, auf dem immer höhere Stufen sind. Auf diesen Stufen stehen nun viele taufend Menschen, immer einer hoher als der andere. Der erste sieht kaum einige taus send Schritte weit, so hindert schon ein Hügel seine Aussicht; der zweite steht höher, und sieht schon die Begenstände, die hinter diesem Hügel liegen. Der dritte übersieht die Begend schon deutlis ther, und so geht es immer fort, bis jene, die auf den höhern Stufen des Berges stehen, gar die Gegenden sehen können, die hinterhalb dem großen Berge liegen.

Ju

In dieser Gegend wandeln nun eine Menge Wanderer; unbekannt ist ihnen der Weg der Zukunft; aber den nen ist er es nicht, die auf den höhern Stufen des Verges tiefere Einsicht in die Zukunft haben; denen ist das, was den Vrüdern der niedrigen Stufen Vergangenes und Zukünftiges ist, helle Gesgenwart.

So verhält es sich mit dem Menschen hienieden. Die Gottheit steht auf
der höchsten Stuse des Verges; dann
kömmt der Cherub, der Engel, der Geist, der selige Mensch — jeder nach
unendlichen Gradationen.

Jedem ist die Aussicht in die Zutunft nach der Stufe angemessen, auf der er steht — nach der Assimilation mach der Höhe, auf die er sich schwang.

Je vollkommner daher der Mensch wird, je mehr er sich der Gottheit nas hert; desto mehr erhebt er sich zur Gottheit, und desto weiter übersieht er die Zukunft.



Im Bergleich des Vergangenen mit dem Zustand des Gegenwärtigen kann der Mensch viele zukünstige Dinge wissen, die zuweilen nichts als no.h. wendige Folgen des Gegenwärtigen sind.

Aus genauer Kenntniß der Karatetere des Menschen, der Temperamente, der Geseke der Natur und ihrer nothwendigen Verhältnisse lassen sich viele Dinge der Zukunft prophezeihen. Wie man aus der Kenntniß des Karakters des einzelnen Menschen, aus der Besschaffenheit des Umlaufs seiner Säste und des Geblüts in gewissen Verhältnisssen die erfolgenden Pandlungen ganz zuverläßig vorhersagen kann, so läßt sich auch mit kluger Anwendung der Gesschichte verstossener Jahrhunderte das Schicksal manches Staates heutiger Zeie vorherschen.

Zweimal zwei ist vier, und zweis mal drei ist sechs, ob die Zahl bereits geschrieben ist, oder erst geschrieben werden soll. Wenn ich Scheidewasser auf Kalksteine gieße, so kann ich vorher sagen,
daß sie heut aufbrausen werden, wir
gestern.

Rothwendige Verhältnisse haben nothmendige Folgen.

Schon aus diesen, so ganz nathre lichen Borhersagungen sieht man, daß höhere Kenntnisse als allgemeine, und weitere Uibersicht der Dinge erfordert wird.

Viele Sachen liegen vor den Ausgen des Alltagsmenschen verborgen, die der Mensch von hellerm Geiste entdecket, und übersieht.

Menschen von seinerer Organisaz eion können zukünstige Dinge aus vorhergehenden eigenen Uhndungen, oder Kenntnissen vorhergehender Uhndungen anderer Dinge voraussagen.

Es giebt Menschen, die in dem Auge eines andern die Annäherung des Todes einer Person vorhersagen. Dieß ist nicht Einbildung, es ist anatomische Kenntniß. Thiere sind auch oft gewisse Prognossita. Man hat aus Erfahrung, daß
einige Stunden vor Entstehung eines Erdbebens die Hunde erbärmlich winseln. Schwalben sliegen bei annähernder Veränderung des Wetters bald hoch, bald
nieder, je nachdem die Luft rein, oder
je nachdem sie mit unreinen, wässerich;
ten Dünsten angefüllt ist.

Niemand wird laugnen, daß ein Mensch auf solche Art zuklinfrige Dinge vorhersagen kann.

Nun entsteht die Frage: tann es nicht Menschen geben, die im Stande sind, zutünstige Dinge vorherzusagen, die auch der stärkste Beobachter und Naturkundige nicht vorherzusagen im Stande ist? —

Ich antworte: ja! und erinnere meine Leser an das oben angeführte Beispiel der Stufenleiter unserer Aussichten in die Zukunft.

Der Trieb zur Aehnlichwerdung, zur Bervollkommnung liegt in der Na= zur des Menschen. Assimilation ist uns

100

fere Bestimmung. Wie mehr sich das her der Mensch der Gottheit assimiliret, je höher werden seine Einsichten, je mehr erweitern sich seine Kenntnisse. Er tritt aus der Sphäre der allgemeiznen Menschen, schöpft reineres Wasser, weil er näher bei der Quelle der Weiszheit steht.

Daher sind die Ausdrücke der Schrift so herrlich: Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. — Wie wiel unendlich bedeutendes liegt in diesen Worten! —

2.

Vorhersagung zukünstiger Dinge aus bisher allgemein bekannten physikalischen Gründen.

a wir eben von Vorhersagung sub künftiger Dinge reden, so will ich die Frage hersenen, die ich mir einmal selbst darüber auswarf:

ABar"



War' es nicht möglich, nach bisz her angenommenen physikalischen Seseken solche Versuche zu machen, daß man zutünstige Dinge zuverläßig vorhersagen könnte?

Uiber diese Frage studierte ich nach, und brachte folgende auffallende Bersus che zu Stande.

Jch will jemanden ein verschlossenes Billet einhändigen. Er soll dieses Villet ausbewahren, wo er will, und denn nach einem bestimmten Zeitraume eröffnen. Er wird darinn Dinge ges schrieben sinden, die vielkicht kein Sterbe licher in der Zeit, als das Villet ges schrieben ward, noch wissen konnte.

Jch håndigte einem hiesigen Raspalier drei verschlossene Billets ein; wos von das erste die glückliche Geburt eines Prinzen; das zweite die nicht zu Stansde gekommene Auffahrt eines Luftbalslons; und das dritte die unverhoffte Ankunft einiger Personen betraf. Diese Billets erhielt der Kavalier einige Moznate vorher. Sie lagen die ganze Zeit über versiegelt und versperrt; wurden



von ihm selbst von Zeit zu Zeit eröffnce, und alles fand sich haarklein darinn besstimmt. Nun frage ich Naturkündige: auf welche Urt geschieht das?

Ich sage, 3. B. ein unverhoffter Prozes wird ihre Baase N. N. nothts gen, in dieser oder jener Zeit hieher zu kommen. Ich bestimme im Billete den Tag, die Stunde und Minute, wenn man will, wenn die Baase eintrifft, und den Gasthof, wo sie absteigt, und dieses alles eine geraume Zeit vorher, da noch gar kein Ansehen eines Prozessses ist, da die Person noch gar nicht zesunt, die Reise zu machen.

Diese Versuche beruhen auf ganz simpeln, natürlichen, physikalischen Brunds säken. Es ist kein Misverständnis der Personen dabei, keine Auswechslung der Villets durch Seschwindigkeit; denn ich bringe sie gar nicht mehr in meine Hand. Man kann sie, wenn man will, huns dert Meilen weit verschicken; es kann sie zur bestimmten Zeit entstegeln, wer immer will; auch kann es an jedem Drz te, in jeder Stunde geschehen — ohne Zubereitung, ohne Apparat.

3 h



Jeh sehe dieses mit Fleiß voraus, um Nachdenker nicht irre zu machen. Deutlich will ich aus vielerlei Ursachen diese seltene Erfindung nicht erklären. Physikalische, seltene Beheinnisse müssen nicht jedem preis gezeben werden; das hieße sie entheiligen. Um aber doch Freunden der Natur kein Beheinniß aus solchen Versuchen zu machen, so will ich ihnen auf eine Art die Wege zu diesem Scheinnisse bahnen, die nut den Physiker auf die Entsisserung dieses Räthsels sühren können.

Wer sich nachstehende Fragen gründlich und vollständig beantwortet p der kömmt auf die Austösung.

- iemanden erwas zu vernächrichten?
- 2. Wie theilen sich die Nachrichs ten ein? — Werden sie nicht in öffents liche und heimliche eingetheilt?
- lichen? Wie vielerlet sind die öffents
  - 4. Wie vielerlei die heimlichen?



- 5. Sind Sprache und Schrift das einzige, hauptsächliche Organ der Versnachrichtigung?
- 6. Wie vielerlei ist die Sprache überhaupt? oder giebt es keine andere Sprache, als die artikulirte?
- 7. Und wenn es andere giebt; welche sind es?
- 8. Auf wie viclerlet Art kann man schreiben?
- 9. Was ist die mechanische Schrift? welche die chymische, welche die magnezische? welche die elektrische?
- 10. Drückt der Mensch das Versgangene und Gegenwärtige nicht mit der Sprache oder Schrift aus?
- 11. Bestehe Sprache und Schrift uicht aus Worten?
- in Sprache und Schrift enthalten?
- 13. Liegen nicht in der Combination der Buchstaben des Alphabets die Fakta verstossener Jahrtausende, und die Fakta der künftigen?



- Combination verhältnismäßig zu reducioren?
- 15. Kann diese Reduktion nicht bezugsmäßig auf zukünftige Fälle gesches hen?
  - 16. Morinn besteht die Art dieser Reduktion?
- 17. Worinn kann ich das Unbestrügliche dieser Reduktion finden?
- 18. Was ist Existent? was Nichto
- Mögliche durch dieses?
- 20. Liegt nicht die Wahrheit aller zukünftigen Dinge in diesen zwei Worzten?
- der Existenz, und Existenz Zernichtung der Michteristenz: sie können also unmöglich beisammen stehen; nur eines giebt den Ausschlag. Siebt es nun kein Miestel, sie so zu vereinen, daß der Ausschlag der Sache Existenz und Nichterisstenz von sich selbst bestimmen kann?

V3 Die



Die Antworten auf diese Fragen führten mich auf dieses Geheimniß. Jes den Physiker werden diese Fragen auf die nämliche Entdeckung bringen, die ich machte.

Sollte ein Liebhaber der Natur Lust haben, sich mit mir über diese Punkte in Correspondenz einzulassen, so rechne ich es mir zum besondern Vorzuge, mich deutlicher hierüber zu erklärenz vbwohl schon das ganze Geheimniß in obigen Fragen enthalten ist.

Geheinniß, du! du sen der Preis Des Mannes, der weis zu schließen; Nicht deß, der naseweis Will sedes Seltne wissen.

Ein Mann, der denkt, und richtig

Der weis sich felbst zu führen. Wer aufgelegt zum denken ist, Wird auf dem Pfad' nicht irren.



Dem Forscher, dem sen Glück und Heil!

Dem Faulen sag' ich leise : Die Götter geben alles seil Um Arbeit und um Fleiße.

3.

Schlaf und Schlummer. Zustand der Machtwandler und Systes rischen.

Insere Begriffe in dieser Körperwelt hangen von den Sinnen ab. Sie sind es, die die Begenstände zur Seele leta ten.

Der Mensch, wenn seine Sinne nicht stumpf sind, hat ein fortdauerndes Vermögen zu sehen, zu riechen, zu siche len, zu hören.



Es geschieht auch manchmal, daß er zugleich sieht, riecht, hört und fühlt: allein, simultane Wirkung der Gegenzstände auf sämmtliche Sinne zugleich bringt kein deutliches, sondern nur und deutliches Gefühl hervor.

Je mehr die Seele sich mit einem Begenstande beschäftigt, desto mehr arbeiten die Organe dessenigen Sinnes, durch die dieser Begenstand zur Perception übergieng, z. D. wir hören einer wichtigen Erzählung zu, so sind wir ganz Ohr; wir sehen nicht, was um uns ist — unsere Seele ist ganz Ohr. So geschieht es ebenfalls oft, daß wir ganz Auge sind.

Werden alle unsere Sinne zugleich durch mehrere Gegenstände in Vewegung gesett, so ist unser Zustand eine Art von Vetäubung.

Ist die Erschütterung, die die Gegenstände auf sämmtliche Sinnen: Dr=
ganisation zugleich verursachen, heftig,
so kömmt die Seele in einen Zustand
der Verwirrung.

Ist die Erschütterung sammtlicher Sinnen Drganisation sanft, so entsteht eine Urt von wollustiger Betäubung.

Darinn liegt das so unaussprechlische Etwas, das manchmal unscre Scetle fühlt, und das uns in Schlummer einer Wonne wiegt, die nicht erklärt werden kann.

Dieser Zustand ist berjenige, in welchen der berühmte Doktor Braham in London den Menschen zu versehen suchte, und welches nichts anders ist, als die Herstellung des Bleichgewichts sinnlicher Fühlungen, oder gleiche fanste Ubspannung sämmtlicher sinnlicher Dryane, wodurch die Organe gestärkt, neue Kräste und Thätigkeit erhalzten.

Jeber Zustand, der sämmtliche Sinne in gleiche sanfte Stimmung bringt, ist ein Zustand der Sinnen-Stählung.

Die gütige Gottheit sorgte für dies sen wohlthätigen Zustand durch den Schlaf.

Die



Die Natur führt sanste, beseuchrende Dünsse gegen das Haupt, und
beseuchtet damit die angespannten Fibern. Durch diese Veseuchtung verlieren sie etwas an ihrer gewöhnlichen
Spannung; sie lassen sanst nach, und
so verfällt der Mensch in Schlaf.

Die Urt des Schlases verhält sich nach der Urt der Feuchtigkeit des Kör= pers.

Dicke, sahe Feuchtigkeit verursacht starken, betäubenden Schlaf; geläuterte, reine Feuchtigkeit einen angenehmen Schlaf.

Daher verhindern sehr hikende Getranke die Ruhe; denn sie trocknen die Nerven und Fibern aus, und rauben ihnen die sanste Feuchtigkeit, von der sie im Schlase beneht werden.

So wie der Thau am Abend vom Himmel fällt, und die Blumen befeuchtet, und ihre Fasern abspannt, um sie wieder beim erwachenden Morgen der Spannung fähig zu machen, so sühre bie gütige Natur dem Menschen die se-



rosen Safte ins Gehirn, bethauet die feinen Nerven und Fibern, und spannt sie sanft ab zur neuen Erholung.

Was für die Pflanzen der Than ist, ist sür den Menschen der Schlaf in der Ockonomie dieser Körperwelt.

Der Schlummer unterscheibet sich vom Schlafe durch den Grad einer gräss sern Spannung der Nerven.

Im Schlummer wirken schon alle Gegenstände der Sinne auf unsere seinen Organe; da aber die Seele ruht, und sich keines Sinnes ausdrücklich bestient, so läßt sie sich all jenen Eindrücken über, die nur wallende Bewegunsgen verursachen.

So bewegen leise Weste die Grasblumen im Frühlinge, und so schwankt der Kahn auf den sansten Wogen der stillen See. Daher jenes wollüstige Gefühl des Schlummers.

Wie angenchm ist der Schlummer in einem Garten, wenn sanfte Winde unsere Gesühle kikeln; rauschende Quels



len die Organe des Gehörs, und Bluz mendufte die Organe des Geruchs in Bewegung bringen! —

Ich erinnere mich noch wohl eines solchen Zustandes.

Es war Abend, und der Wind wehete von Westen. Ich saß mit stils ler Schwermuth in einem Rosengesträu-che, und dachte über Tod und Ewigkeit nach. — Nicht ferne von mir sang die Nachtigall ihr Abendlied, und ihre hars monischen Tone rührten das Innerste meiner Seele. Rie gefühlte Entzückungen bemächtigten fich meines Herzeus. Ich kam in einen Zustand swischen Was chen und Schlaf. Saufte Weste webes ten aromatische Berüche um mich ber 3 die Nachtigall fang; ich hörte, fühlte, und war doch nicht wach; schlief auch nicht, sondern ich lag gleichsam in einer fanften Ohnmacht; jede Merve war auf das angenehmste gereizt, und in seligsten Schlummer gewiegt.

Wenn also kein sinnliches Organ mit mertbaren Eindrücken auf die Gesgenstände beschäftiget wird, so entsteht



der Zustand der Ruhe — Zustand der Erholung der Organe.

Der Schlaf der Nachtwandler und der Hysterischen ist kein ordentlicher Schlaf; ihr Seelenzustand ist in einer ganz andern Lage, als in der eines Schlafenden.

Der Mensch hat nur einen Sinn; dieser Sinn ist das Gefühl.

Er theilt sich in den außern und innern Sinn; oder in das Gefühl der gröbern und feinern Organisation.

Behör, Geruch, Gesicht sind nur Modisitationen des Gesühls. Da alles aus Körpertheilchen besteht; so kann ich nicht sehen, nicht hören, wenn nicht durch eben diese Körpertheilschen die Nerven meines Auges: Ohrse Geruchs Drgans in Bewegung gebracht werden, das will sagen: wenn ich nicht sühle. Fühlen mit dem Auge ist Seshen; sühlen mit dem Ohre ist Hören; fühlen mit dem Ohre ist Hören; sühlen mit dem Ohre ist Moren; sunge und dem Gaume Schmecken.

Die Veranderung der Cheile ist Veranderung des Gesächte, des Gehörs, des Geruchs, des Geschmacks.

Körpertheilchen, die unserer Organisation mehr widrig sind, erwecken uns angenehme; und Körpertheilchen, die mit unserer Organisation harmoniren, angenehme Eindrücke auf die Sinne.

Die Seele ist unbegreislich thätig, und da sie ihre Thätigkeit in dieser Körperwelt auf keine andere Art, als mittels der sinnlichen Organe äußern kann, so wirkt sie mit aller Macht auf diese.

Wir haben davon Beweise an Menschen und Geschöpfen, die eines Sinnes verlustig werden. Die Seele sucht sogleich durch einen andern Sinn den Verlust zu ersehen, und wendet all ihre Kraft zur Verseinerung anderer Organe an.

Diese thatige Kraft der Seele, die sich so sichtbar in der groben Drgaz nisation äußert, wie mehr wird sie sich in der seinern hervorthun, die ihrer Einsachheit mehr angemessen ist!

Huch



Auch diese seinere Organisation, voer der innere Sinn hat seine Ruhe nothig.

Nun giebt es aber Menschen, bei denen diese seinern Organe der Ruhe weniger fähig sind, als bei andern. Es ist dieß aber auch eine Urt von Arantz heit, weil die Gesetze des gesunden Körpers dadurch gestört werden.

Dieser innere Sinn, der bei Maschenden zu schwach ist, seine Kraft durch die gröbere Organisation, die ihn einzschließt, zu zeigen, wirkt denn in seisner vollen Stärte, wenn die gröbern Organe durch den Schlaf gefesselt sind. Daher sene wunderlichen Geschichten, die man von den Nachtwandlern erzählt ziene auffallende Seltenheit der Hysterischen, bei welchen ebenfalls die Betäudung des äußern gröbern Gefühls dem innern seinern Gefühle seine Macht und Aeußerung gestattet.

In der Feinheit und Harmonie eines sinnlichen Organs liegt die mehrere oder mindere Wahrheit der Gefühle. Die feinern Organe sind reinerer Albbrücke der Dinge empfänglich; die Begriffe werden geistiger, wahrer, nas hern sich der Simplicität der Seele.

Dieser Zustand ist nicht Schlafzes ist wachende Thatigkett des innern Sinnes. Scheint der Mensch gleich zu schlafen, so schläft er doch nicht wirkslich, sondern sein Geist erhielt nur die Macht durch die seinern Sinne zu wirsten, da die Gesühle der gröbern Sinne in einer Urt von Nichtgefühl gesessellagen.

Warum, könnten wohl einige sagen, haben wir der gröbern Sinne nöz shig, da des Menschen innerer Sinn an Thatigkeit und Kraft die erstern weit überwiegt?

Ich antworte hierauf: jeder Körsper ist der Sphäre angemessen, in der er lebt; jedes Organ nach der Beschaffenheit des Ganzen verhältnißmäßig gesstaltet.

Der Mensch besteht aus Körper und Seele: das Verhältniß der Seele mie mit dem Körper, und des Körpers mit der Seele würde aufhören, wenn die Sache anders als so wäre. Unsere ganze Organisation giebt uns schon Aufschlüsse hierüber, denn — wenn ich mich dieses Ausdruckes bedienen darf — ist der Ban aller unserer Sinnen Organe einer Art von Filtir Maschine gleich, wo sich die gröbern Theile immer mehr filtriren, bis sie von der feinsten Organisation zur Einheit und Simplicität, zum Geist, und vom Geist in die Seele zur Perception übergehen.

Da der Mensch das höchste Gesichöpf dieser Erd = Organisation, und das unterste an der Kette der Geisterwelt ist, so kann man leicht schließen, daß unbegreisliche Fähigkeiten schon hienieden in seiner Seele liegen mussen, indem unser ikiges Leben nichts als ein Zubez reitungs : Zustand zum künstigen ist.

Je mehr sich also diese innere Scelenkraft entwickelt, desto unbegreissischer mussen senn, die Erscheinungen senn, die ihre Entwicklung verursacht, weil wir sie nicht nach der Natur der Seele,



sondern nach der Natur des Körpers

4.

Voraussetzungen, die zur Erklårung des Somnambulismus nothwendig sind.

das alles erhält; — ein Urstoff der Dinge, den die Alten materia prima, die Neuern le fluide universel neuen.

Alles, was Körper ist, wird durch dieses Fluidum erhalten. —

Die Modifikation dieses fluiden Wesens ist causend und tausendfältig.

Sie ist die Ursache der Formen, und der Grund der tausendsältigen Versähnderungen.

In



In ihr liegt die genetische Kraft; sie ist Magnetismus und Elektrizität, Wärmestoff, Licht 20.

Die Elemente sind ihre ersten Ausflusse. Sie ist das Organ der Schopfung, der Keim aller Dinge, den die Bottheit hervorrief, um Welten zu bilz den.

Die erste Modistation dieser seinsten Materie war Elementen Schöpfung.

Die Natur dieses allgemeinen Fluidums ist Reinheit, Simplicität im höchsten Brade körperlicher Dinge.

Sie erhalt und modificire alles. Eingeschlossen in groben Körpern ist sie die Ursache des Wachschums der Meztalle, der Vegetation der Psanzen, und der Erhaltung der Thiere.

Eingeschlossen in gröbern körperltz chen Hüllen folgt sie der Stufenleiter der Dinge.



Ihre Gradation auf der Körper: welt ist folgende:

Licht,
magnetisches Fluidum,
Elektrizität,
Wärmestoff,
Feuer,
Luft,
Wasser,
Erde.

Die Matur dieses Urstoffes besteht in tausend und tausendfältigen Ausstüss sen, in Erfüllung aller Körper.

Seine Eigenschaft ist Wirkung, Aussuß und Rücksluß.

Eingehüllt in den feinsten aller Körper wird er Licht genannt.

Die Wirkung dieser primitiven Materte auf ihre ersten in den seinsten Körpern eingeschlossenen Ausstüsse ist Thä. tigkeit, Bewegung, Cirkulation, Leben.

Die

Die primitive Materie wirkt auf ihre Ausstüsse, und ihre Ausstüsse auf die Materie; und dadurch entsteht die Bewegung, die Thätigkeit, der Kreiszlauf der Dinge, die Begetation, das Leben.

Die Wirkung der Ausstüsse dieser Materie, und der Materie auf die Ausssüsse ist nach der Beschaffenheit der Körper verschieden, die diese Ausstüsse einschließen.

Bei den seinsten Körpern ist die schnellste Bewegung dieser Ausstüsse; wie beim Licht.

Der zweite Grad am Lichte ist das magnerische Fluidum.

Eingehüllt in etwas minder feine Theilchen werden diese Ausstüsse in minder feine Bewegung geseht, und umsschweben daher die Schöpfung gleich einem Meere.

Der dritte Grad ist der Wärmestoff. Er besteht in Concentrirung niehrerer mit den Ausstüssen des Lichts geE 3 schwän-



schwängerter Körpertheilchen, und vermehrt daher die innere Wirtung dieser Ausstromung, daß die Ausstüsse ihrer Natur nach zu ihrem Urstoffe sich zurückzutehren bemühen, welches Bemühen Reibung der Theile, und die seine Zerzstörung dieser Theilchen Wärme ist.

Der vierte Grad ist Elektrizität.

Die Ausstusse dieses Urstosses sind so beschassen, daß sie unaufhörlich auf ihre Masse, aus der sie ausströmen, zurückwirken, wie wir oben gesagt haben.

Diese Zurückwirkung verhält sich nach der Art der Körper, in welchen diese Ausstüsse eingeschlossen sind, und nach dem Widerstande der Körpertheitschen.

Ist der Widerstand der Körper= theilchen ungleich gegen das Aussticken, wie beim Lichte, so wirkt der Urstoss; wie beim Lichte, in seiner ganzen Kraft: ist der Widerstand und die Kraft gleich, so überwiegen weder die Körpertheilchen die Kraft der Sinstisse; noch die Krass



den Körpertheilchen, und es entsteht daher aus diesem gleichen Verhältnisse ein fluides Abesen, das wir magnetisches Wesen nennen-

Es gleicht einer im Gleichgewicht hangenden Wage, die sich nach dem mindesten Vorgewichte einer Schaale modificirt.

Ist das Bestreben der sampfenden eingeschlossenen Araste der Ausssüssen in mit den einschließenden Körpertheilschen in minder gleichem Grade im Dershältnisse, so entsteht durch das Demüsten der Einstüsse, die zu ihrem Urstosse zurücksehren wollen, und durch die Körspertheilchen, die sie soll halten, ein impertheilchen, die sie soll halten, ein immerwährender Kampf, bei welchem sich immer nach und nach mehrere Ausstüsse losmachen; welcher Kampf der Ursprung der Wärme, die Entstehungsursache os der Wärmestoff ist.

Ich erkläre dieses deutlicher. Es giebt fein Feuer in der Matur — nichts als Licht. Ist das Licht in Körper eingez. schlossen, so bemüht sich selles seiner Natur nach immer zu dem Urstosse zurückzukehren, von dem es ausströmt.

Dieses Bemühen besteht darinn, daß es wie seinen Körrertheilchen durchbricht, welches Durchbrechen im mindez sten Grade Quarme wird.

Die Sonnen sind keine brennenden Körper; sie sind Lichtkörper, Wels
ten von erhabener Art, die durch ihren
schnellen Umlauf die Lufttheilschen in Wewegung sezen, und durch diese Bes
wesung Lärme, Elektrizität und Fener
herverbringen.

Wärme besteht in nichts andern, als in dem Bemühen der Zurücktehrung dieser Ausstüsse zu ihrem Urstosse, und in Durchbrochung der einschließenden seinsten Körpertheilchen, welche noch eine Weile von dem Strome des Lichts sertaerissen werden, und sich sühlbar zeigen; dieses Gesühl nennen wir Wärme. Es wird aber erfodert, daß, um Märme zu erregen, der Groff in Beswegung, und die Theile in Gährung gesetzt werden, und dieß geschieht in der Natur durch die Rapidität des Lichts, welche auch die Ursache der Cirkulation des magnetischen und elektrischen Fluidums ist.

So lang dieß Bestreben und Losmachen der Ausstüsse von den Körpern nur theilweise und in minderm Brade geschieht, so ist nur Wärme da: geschieht es aber, daß sich ein Strom von Ausstüssen zugleich losmacht, und die Körper durchbricht, so entsteht Jener: — das will sagen: die Ausstüsse reissen einen großen Theil der durchgebrochenen Körpertheilchen mit sich sort, die zu schwach sind, diese Ausstüsse in der Masse des Körpers zurückzuhalten; aber doch immer in den kleinen Theilen der Einstüsse einschließen, die sie sich vollkommen davon entledigen.

Da nun diese Körpertheilchen in Rücksicht des Körpers und der Größe von höherem Grade sind, so entsteht die Flamme.

Die

Die Flamme besteht aus einer Menge Körpertheilchen, welcher sich die Ausfluffe zu entledigen fucten.

Das Bemühen der eingeschlossenen Macerie, nach ihrem Urftoff zurückzueilen, und das Anhaiten der Körper, vie ihrer Schwere nach gegen den Mittelpunkt der Erde drucken, find die Urs sache der Regelformigkeit der Flammena theilchen und des Brennens, wodurch Die zerstörende Kraft des Feuers entsteht, welches das Band des Zusammenhanges der Körper so leicht aufzulosen im Stana de iff.

Daß dieses mein Behaupten niche eine bloke Hopothese ist, laßt fich aufs Deutlichste durch elektrische Experimente erffaren.

Durch Friktion wird die elektrische Materie in Bewegung gesekt, und es entsicht daher der innere Kampf der Ausstüsse in den eingeschlossenen feinsten Rorpertheilchen.

Mun entledigen sich einige Lichtz theile, und eilen zur Daffe zurück, wela



che Entledigung das Gleichgewicht der elektrischen Materie stört, und daraus entsteht das Zuströmen der elektrischen Materie nach der Reibmaschine.

Das feine Ausströmen der Elektriz zität, oder der sogenannte Stralenbüschel ist nichts anders, als die feine Zerstörung der feinsten Körpertheilchen, aus welchen das Licht ausbricht, und zu seinem Urstoffe zurückeilet.

Geschieht dieß Durchbrechen successiv, so ist es immer nichts als elektrisches Ausströmen; geschieht es aber gewaltsam, so daß sich vereinigte Theil's chen auf einmal ihrer Fessel entledigen, so geschieht der elektrische Stoß. Die Erschütterung, die er im Körper vers ursache, ist nichts anders, als daß die eingeschlossenen und nich entledigenden Lichttheilchen die übrigen noch im Körper eingeschlossenen in Bewegung gesetzt haben, die denn ebenfalls ihrer Natur nach zur Masse zurückeilen wollten, aber zu schwach waren, ihre entschließenden Rörpertheilchen in durchbrechen. Ihr inneres Bemühen verursacht also die Erschütterung, den elektrischen Schlag.

Der

Der Magnetismus beruht auf den nämlichen Gründen, und unterscheidet sich won der Elektrizität nur darinn, daß das lichte Fluidum in weit seinere Körpurtheilchen eingeschlossen ist, welche also viesem Fluido viel weniger Wider= stand thun. Es durchbricht sie daher nicht, sondern reiße sie mit sich fort, und ihrer Simplizität wegen sind sie weniger der Friktion unterworfen.

Die magnetische Krafe durchbricht daher die Körper nicht, wie die elektrische, sondern reißt sie nur mit sich fort, woher das Anziehen des Magnets entsteht.

Jeder Körper ist mit elektrischem und magnetischem Fluido geschwängert, nur einer mehr, als der andere.

Die Eigenschaft des elektrischen Stromes ist, die dicht in Körper eingesschlossene Ausschisse mit sich fortzureissen:

Die Eigenschaft des magnetischen Stromes ist nicht durchzubrechen; denn da bei ihm seiner Simplicität halber kei-



ne Sahrung statt hat, so durchbricht et nicht, sondern sieht nur an, und reiße den Körper, wenn seine Schwere mit der Araft proportionirt ist, selbst mie sich fort, wie man allezeit bei magnetis schen Versuchen sehen kann.

Jeder Körper hat seine Aimosphäre. Mun giebt es Körper, deren Ut= mosphäre aus elektrischen Theischen; andere, deren Atmosphäre aus magnetischen; und wieder andere, deren Dunstkreis aus vermischten Theischen besteht.

Bei einigen Metallen, als Zimi, Silber 20. haben die elektrischen Theile die Oberhand; beim Eisen die magnetischen.

Diese Dunstkreise der Körper köns nen wie die thierische Transspiration natürlich oder künstlich vermehrt und vermindert werden.

Elektrische Dünste vermehren sich durch Reiben; magnetische durch Schlagen.



Das magnetische Fluidum ist dassienige, das das Gleichgewicht in der Rörperwelt erhält. Da es seiner Natur nach keiner Gährung unterworfen ist, an Feinheit alle übrige übertrifft, und daher alles durchströmt, so ist dieses Fluidum das einzige, das in Unordnung gebrachte Theile wieder vereinigt, und das versorne Gleichgewicht herstellt.

Von Aufgang gegen Riedergang geht die Richtung des elektrischen Stromes; von Mitternacht gegen Mittag die Richtung des magnetischen Stromes.

Rorper bestehen aus Luft, Wasser, Feuer und Erde. Luft, Wasser, Feuer und Erde sind aber nichts anders, als Modifikationen des Lichts.

Licht und Erde sind Element oder Urstoff. Abasser, Luft und Feuer entschen aus der Berschiedenheit der Misschung der Erdsund Lichttheile, und der Art der Form, in die die Lichttheiste eingeschlossen sind.

Roncentrirte Luft ist Abasser. Man kann das Experiment bei Bermisschung der Salpeter = Luft mit der brennz baren Luft sehen, wenn man einen elekstrischen Funken durchgehen läßt. Borzher ist alles Luft; sind aber die phlogistizschen Theile losgebrennt, so koncentrirt sich die Luft zu Wasser.

Euft ist ausgedehntes Wasser, und Wasser koncentrirte Luft. Dur muß man hier nicht vergessen, daß die Luft ihre Ubtheilungen hat, von der allgemeinen Luft bis zur ätherischen.

Die Ausdehnung erhält die Luft durch das Phlogiston. Wie mehr sich das Phlogiston simplisieirt, und zu den Lichtcheilchen übergeht, desto reiner wird die Luft. Dier sehen wir ein schönes Experiment, wenn man Eisendraht in dephlogistisierer Luft zum Schwelzen bringt. Nicht allein die ganz sonderlich reine, und dem Tageslicht ähnliche Flamme, als auch die schnelle Schmelzung des Eisendrahtes verräth die schnelzieste Bewegung, wodurch die Lichtcheilschen der dephlogistisierten Luft und des

Eisenkörpers die eingeschlossenen Feuertheilchen in Bewegung bringen, die so heftig wird, daß sich der Eisendraht in einem Augenblicke schmelzet.

Kürzlich dieses von den Körpern überhaupt vorausgesekt, so sehen wir, daß das Wesen eines Körpers in nothowendigen Verhältnissen der Mischung, und — wenn ich mich so ausdrücken darf, primitiven Körpertheilchen besteche.

Wir sehen, daß das Maaß, die Proportion, die Art ihrer Zusammen; sehung, nothwendige und unvermeidliche Gesehe der Körper und, ohne die ein Körper aufhören würde, ein Körper zu sehn. Z. D. die Rese hat nothwendige Derhältnisse ihrer primitiven Theile, ohne welche die Rose aufhören würde, Rose zu sehn.

Jede dieser primitiven Theile haben ihre Aftion, denn sie sind Modisikationen der Ausstüsse des Lichts, folgs lich sind sie der Ursprung des Abachsthums und der Begetation.



Werden diese Theile in ihrer Attion äußerlich gehindert, so entsteht Unvrdnung im Körper, Zerstörung, bei thierischen — Tod.

Die Natur stellt daher das Gleichz gewicht unter den Theilen jeder Körper her, und umschwemmt die ganze Schöpfung mit einem fluiden Wesen, welches die Ursache des Gleichgewichts der Dinge ist.

Dieses drängt sich in die seinsten Zwischenräumchen, verhindert die Bersmischungen und Gährung, woraus ein neues Chaos der Dinge entspringen würde.

Dieses reinste Fluidum, das man auch die Seele der Welt nennen könntezisch der magnetische Strom — das Orsgan der Gottheit zur Erhaltung der Körperwelt.

Die Natur ist die wirkende Krase der Gottheit. Sie ist daher ein gans verschiedenes Wesen; nicht Gott, wie der Materialist behauptet.

D

Die

Die Materie gleicht den unthätisgen und todten Farben; die Natur ist der thätige Pinsel; der Maler seine wirtende Kraft; der Künstler ist die Gette heit, die die Gemälde der Schöpfung hervorries.

Wer ist kühn und thörscht genug; zu sagen: der Pinsel malte das Gemälde ohne den Künstler? — oder: die Kraft war ohne den Mann? —

Wensch der Mensch der Natur nachdenkt, se anbetungswürdiger wird ihm die Gotthett.

5+

Noch ein nothwendiges Kapitel. Von dem Ursprunge der Krankheiten.

In ver Dekonomie der Natur hat der Schöpfer bereits alles so eingerichtet, daß nichts überflüßig, nichts unnothe wen-

wendig ist. Die merkwürdige Entdezelung des scharssungen Engländers Erawfort und Priestlen sind hievon Beweise. Sie haben durch Versuche wahrs scheinlich gemacht, daß das Arhemholen der Thiere und Pflanzen ein Prozeß sen, dessen sich die Natur bedient, um die Thiere von dem überstüßigen Phlogiston zu entledigen, welches sie ohne dieses Mittel in kurzer Zeit zerstören könnten Die Lust saugt dieses ausgeathmete Phloziston, so wie die elektrische Materiezin sich; und dieses Phlogiston war und wird die neue Quelle der Thierwärme.

Die Natur schwängerte die Luft mit verschiedenen Theilen; kunstlich bild dete sie selbe in tausendfältige Formens zütig gießt sie durch die Saugungs= Zeuge der Pstanzen Balfam in Bluzimen, und klebet auf die Oberstäche der Blätter der Bewächse heilende Kräfzte.

Aufmerksam auf den Wink der Natur suchte der Mensch Hilse bei den niedrigen Kräutern. Der unverdorbene Instinkt lehrte ihn den wahren Genuß 3 und er erlangte Stärke und Benesung:

2 3

In dem Gleichgewichte unserer eirkulirenden Safte besteht die Gesundheit des Körpers; plus oder minus ist die Quelle aller Arankheiten.

Eine Neihe von tousendfätigen Uibeln entstund, da wir unachtsam auf uns selbst die Wege der Natur verliessen, und diese Reihe von tausendfältigen Krankheiten ist doch nichts als Modisikation des plus oder minus.

Die Tausendsältigkeit der Krankheiten sind nur tausendsältige Folgen weniger Wirkungen. Die Arznen verlor ihren Werth, da man Folgen heiten wollte, von denen man die Ursachen nicht kannte.

Hippokrates stund auf, und schrich zum Wohl der Menschheit; aber bald vergaß man wieder seine treslichen Regeln, und Dummheit und Stolz süllte die Städte mit Quacksalbern. Die Kräfte der Natur wurden von Arzneien gesesselt, und der Kranke ward das Opfer blinder Vorurtheile.

Ein erhabener Geist erwachte im Herzen des Denkers; er sah, daß nur die Natur, und nicht Arzueien kuriren. Er forschte der Quelle der Krankheiten nach, und fand sie in der Minderung und Unterdrückung thierischer Sekretioznen; im Wisbrauche der Dinge; in der Luft, die wir einhauchen, und in den Leidenschaften der Seele.

Urzueien heilen nicht; die Natur heilt nur, und der Arzt bedient sich der Kunst und der Mittel, um die geschwächte Natur zu unterstüßen, und wenn er heilt, so heilt er mittelbar durch sie.

Unter allen Sekretionen ist die unsichtbare Ausdünstung die erste, die verschiedenen Zufällen unterworfen ist, wenn sie gehemmt und unterdrückt wird.

Die Transspiralseuchtigkeit verdicket sich; die Schweislöcher sind gedrängt; dieser verdickte Humor verdicket
die Galle und alle übrige slüßige Säste
durch die Kommunikation. Die Cirkulation der Galle wird in der Leber gehemmt; die Eingeweide verstopsen sich;

) 3 und



und der Magen wird verdorben, die Berdauung geschwächt, der Chilus verdicket sich, und die Cirkulation des Gesblüts wird dadurch ungleich, und bringseine Menge Unordnungen in der thierisschen Dekonomie hervor.

Die Natur bemüht sich das Uibek zu entfernen, und ihr Bemühen ist das " was wir Fieber nennen.

Die Blutgefäße schwellen sich an zund es entsteht Ausdehnung und Enternandung; manchmal drängt sich die Gaile in den Magen, oder unverdaulische Speisen gähren in selbem, und geschen in Fäulung über: die faulender Materie tritt in die Eingeweide, und es entstehen heftige Auslecrungen oder faule hisige Krantheiten.

Der Grund aller Krankheiten liegt in der bestimmten Proportion der Sex kretjonen.

Der Mensch ist so lange gesund ; als selbe sich im Gleichgewichte erhale



Die Natur führte den Menschen näher zu höhern Kenntnissen, und gab ihm das Mittel, dieses Gleichgewicht wieder herzustellen; und dieses Mittel ist Elektrizität und thierischer Magnetis; mus.

Daß Plus - und Minus - Elektrizistät die natürliche Folge der Zerrütung der thierischen Dekonomie sen, davon sind die Versuche, die man mit der Estetrizität an Ficherhaften machte, der triftigste Beweis.

Die Anfalle der Fieberkälte sind Minus - Elektrizität; und die Anfalle der Fieberhike Plus - Elektrizität.

Die Beweise der Untrüglichkeit tieses Schlusses sind die Bersuche, die man darüber angestellt hat.

Wird der Kranke beim Unfalle der Kälte positiv elektristet; so verliert sich ganz die Fieberkälte: und wird er beim Unfall der Hike negativ elektristet; so verliert sich vollkommen die Hike — ein Deweis, daß die Kunst das zerkörte Gleichgewicht wieder herstellt.

D4 Das



Das Uibermaaß im Genusse der Speisen und des Trankes, und in den Leibesübungen, ist die Quelle einer Menge Krankeiten. Vald wird das Geblüt zu sehr verdicket, bald löset sich selbes zu sehr auf. Die Art der Speisen selbst und des Getränkes stört das Gleichgewicht unserer Säste, und bringt oft Unordnungen und Krankheiten here vor.

Die Luft, die wir emhanchen, ist die Quelle der Gesundheit und Kranksheit. Sie gleicht der Verschiedenheit des Wassers. Die Väche, die schnell dahin rollen, rein sind und Kies im Grunde sühren, sind die gesündesten zum Gerränke. Jene, die aus Vergen, mit Schwesel, Vitriol oder Kupfer gesschwängert, herausströmen, verderben nothwendig unsere Gesundheit; und noch verderbender sind die, die langsam dat hin sließen durch moosigte, sumpsigte und faule Gründe.

Die Ursache aller ansteckenden Krankheiten liegt selbst in der Beschafkenheit der Euft. Mehr oder minder wirkt



wirkt die Ansteckung auf die Menschen nach der Art, der Beschaffenheit seiner Säste, und der Empfänglichkeit der Sauggefäße.

Der Rauch vom Brennholze ist eine Urt des Gases, mit welchem Nammen ich jede Ausdünstung, die aus einem Körper in die Luft steigt, henenmen will. Er führt Phlogiston mit sich, und wird ein Leiter der elettrischen Materie. Der Rauch der Kerzen ist noch schädlicher; und am schädlichsten der Rauch von Lampen, die mit einem ranzigten Dele gefüllt sind. Kohlenrauch, die Ausdünstung von verdorbenen Bergetabilien und faulenden Thieren sind schädlich,

Hieraus folgt der Schluß, daß diejenige Luft, die am meisten Phlogiston führt, dem Menschen am schädlichsten ist; hingegen die, welche am wenigsten Phlogiston in sich hat, oder die des phlogistisite Luft dem Menschen am zuträglichsten ist: eine Probe hievon haben wir an der Salpeterluft.

Wenschen mit einer Menge Wärzchen überdeckt ist. Diese sind das nämliche, nas bei den Pflanzen die Sangerüsset sind. Nach der Art ihres Banes sausgen sie die seinste Weaterie in sich, und bringen sie in den Nervensaft und das Geblüt über.

Halle macht ein schönes Experiment über die außerliche Wirkung der brennbaren Luft auf den menschlichen Rorper. Wenn man, fagt er, eine gewisse Menge von Vitriolfaure mit doprelt so viel Wasser vermischt, und das eine Ende einer eisernen Stange, die man nach einem rechten Winkel gebogen hat, in diese Mischung tunket, und das andere Ende gegen die Herzgrube richtet, so, daß es noch zwei oder drei Linien weit davon entfernt ift, und also die Haut noch nicht berühret, so fühlt man bald eine sanste und durchdringende Warme, welche sich in Zeit von einer Biertelstunde über den ganzen Körper verbreitet. Derjenige Mustel, welcher unter dem Ramen des Zwerchfelles bekannt ift, und den man nachst dem Hetz



zen als das vornehmste Triebwerk in der thierischen Deaschine ansieht, geräth in eine Bewegung, welche ein sehr empfindliches Kikeln in den Eingeweiden verursacht. Auf diese Art giebt das Eizsenständbaren Gas ab, welcher sich aus der Ditriolsaure und dem Eisen entwickelt, und strömt mit einer sehr merklichen Wärme in die Haut, da er um viel leichter als die Luft ist.

Hieraus folgert sich, daß jede Mas zerie, die durch die Luft von unsern Saugtheilen aufgenommen worden, feis ner als die Luft senn musse.

Ich stellte selbst dieses Experiment an, und fand die beschriebene Wirkung. Ich nahm ein wollenes Aleid, knöpste es über der Brust ein, wiederholte bez saaten Versuch, und die Wirkung verz stärkte sich, vermuthlich weil die Thierwolle schon ihrer Natur nach mehr Phlogiston mit sich führt, und also die seie ne Ausströmung verstärket. Ich nahm ein andermal ein seides nes Kleid, und nun war die Ausströmung ohne Wurkung, folglich war ich isoliet.

Aus allem dem fließt die natürliche Folge, daß diejenigen Theile, die unser Adrper durch die Saugwerfzeuge einsauget, nothwendig seiner als die Luft senn muffen.

Wir haben aus Erfahrung, daß schädliche Dünste, die durch die Einstaugung ins Geblüt übergehen, meistenstheils phlogistisch sind.

Alles, was gährt und faulet, ist mit vielem Phlogiston angepfropft, und acht daher leicht in die Saugcheile des Thierkörpers über.

In dem Einsaugen liegt eben so viel Keim der Krankheiten, als in dem Einhauchen oder der Inspiration, durch welche die angesteckten Theile mittels des Uthemholens in die Lunge, oder aber mit der Luse, die durch die Nase gezogen wird, in das Gehren geleitet werden.



Auf verschiedene Art mird also das Gleichgavicht der Saste in unserm Körper gestört, und Plus-oder Minus-Estetrizität, Plus-oder Minus-Phlegma verursacht die tausendfältigen Arten von Krantheiten.

Nichts ist im Stande, dieses in Unordnung gebrachte Gleichgewicht der Safte vollkommner herzustellen, als Ezlektrizität und Magnetismus. In diesen beiden liegt die Kraft jeder thierischen Heilung.

6.

Mothwendige Grundsätze zur Rent. niß der Elektrizität und des Magnetismus.

1. Die Elektrizität ist zweierlei : Euste- und Erd. Elektrizität.

2. Die Euft - Elektrizität entsteht 2 bis 300 Fuß hoch über der Erde.



- 3: In der Mittagsstunde, bei eit ner Windstillt und heiterm Himmel, ist die Euft = Elektrizität positiv; und Morz gens und Abends negativ.
- 4. Masserdünste leiten die Elektriz zität ab. Than und Nebel sind Leiter der Luft-Elektrizität zur Erde.
- 5. Die Luft-Clektrizität hat auf alle Körper, vorzüglich auf organische Wesen, den beträchtlichsten Einfluß.
  - 6. Organische Wesen sind die bes
- 7. Nach Lenwenhöcks Beobachtuns gen sind die Schweislöcher oder einsaus gende Gefässe der Haut des Menschen so klein, daß ihrer 250,000 von einem Sandforn bedeckt werden können.
  - 8. Queckfilber = Salben, Wasser; spanische Mücken, dringen durch die Haut ins Geblüt, wie viel eher wird es Elektrizität und Magnetismus thun!



- 9. Die Pori unserer Lunge und Haare find eine beständige Kommunikations: Brücke zwischen dem menschlichen Körper und der Luft-Glektrizität.
- 10. Wir athmen in einer Minute swanzigmal, und unsere Lunge schöpft mit jedem Athemzuge vierzig Kubikzoll Luft ein.
- tt. Der körperliche Inhalt oder die Summe der Höhlungen aller Lungenbläschen zusammengenommen, beträgt wenigstens 220 Kubikfoll.
- 12. Ist die Utmosphäre negativ, so giebt der menschliche Körper von seis nem Uiberstusse so viel ab, als er ents behren kann, durch die Lunge und die Schweislöcher.
- iz. Wenn kein Wind unsern Kötz per umgiebt; so ist die uns umgebene Wolfe von Dünsten nahe der Haut, wie der elektrische Strom an der Glasz kugel.

- 14. Der Mensch, der in der Sonnesseht, wird positiv; und der im Schatten steht, negativ elektrisch.
- 15. Benn positiven Elektristren wird der Puls oder das Schlagen des Herzens um ein Sechscheil beschleuniger; man holt öfter Athem.
- 16. Das Elektriffren spannt die Få. serchen und alle sessen Theile stärker; es verdünnet unsere Flussigkeiten, und zertheilt die klebrichte Lymphe.
- 17. Winde und Ausdünstungen es lettristren positiv und negativ nach der Beschaffenheit ihrer Theile.
- 18. Durch den Hauch des Blasebalges wird ein dunnes Weinglas elektrisch.
- 19. Erockne und Rasse verändern die Elektrizität; wie auch Berdunnung und Verdickung der Luft: und jede Veränderung der Elektrizität bringt eine Veränderung im Thierkörper hers von.



- 20. Die reinste, dephlogistisirte Luft ist zur Elektrizität die beste.
- 21. Dunstluft, die meistens phlos gistisch ist, ist die untauglichste.
- 22. Mur der Körper, der Plus-Elektrizität hat, wirkt auf den, der Minus-Elektrizität hat.
- 23. Und nur der Körper, der Plus-Magnetismus hat, wirkt auf den, der Minus hat.
- 24. Körper, die gleich stark mit elektrischer und magnetischer Materie ges schwängert sind, wirken nicht auf eins ander.
- 25. In dem thierischen Körper sind Knochen, Knorpel und Merven halbz elektrische Substanzen, und die Flüszsigkeiten und Muskeln unelektrisch. Die ersten nehmen die Elektrizität duch Bezrührung eines elektrischen Körpers an, und Blut und Muskeln thun es mittels des Reibens.



7+

Wahrhafte und authentische Mache richten von den Wirkungen der Medicinal = Elektrizität, expe= rimentirt von Kerrn Sous= selier de la Tour, Ritter und Kerrn von Bissey 1c.

as vorzüglichste Studium des Herrn Conselier war die Medigin, und diese Wissenschaft, die dem Menschen Deilung und Linderung verschaffe, hielt er auch immer für die wichtigste und nutlichste. Theilnehmend an dem menschlichen Elende, und fühlbar bei den Klas gen der Unglücklichen, ließ er teine Belegenheit vorbei, wo er von seinen Kenntnissen an Armen Gebrauch machen konnte. Allein eben, da er uneigennukig und aus Mitleid seine Arafte verwandte, schmerzte es ihn, wenn er öfters die traurige Erfahrung machte, daß die Heilmittel, die er den Kranken verschrieb, nicht immer die Wirkung hatten, die er das



von erwartete, und die ihm die Theorie dieser Abissenschaft versprach. Er ente schloß sich vaher, gang von dem gewöhnlichen Wege abzugehen, und bemühte sich in der Elektrizität das Mittel zu finden, das er vergebens in Materialien und Pflanzen suchte. Noch war ihm Diese neue Wahn sehr wenig bekanne, allein durch unermudetes Bestreben in Bersuchen machte er bald große Fortzschritte. Erst entdeckte er, daß die Spis gen die Eigenschaft haben, die elektris khe Materie abzuleiten, und anderwärts hinzuführen, und nun wagte er die ers ften Berfuche mit sich felbit, um mehr von dem Resultate Derselten versichert zu senn.

Er machte sich zwei runde Scheibchen von Pancosselholz, und steckte in
jedes beiläusig zwanzig Nadelu. Die Madeln von einem Scheibehen hatte er mit Magnet gestrichen; die an dem ans
dern aber nicht. Weiters versah er die Scheibehen von der Seiter, wo die Nadelköpfe waren, mit einem andern bleiernen Scheibehen, stund denn auf ein Isolatorium, entblößte das Knie am rechten Weine, und brachte die maance tinrten Radeln gegen funf oder fechs Linien an die Knieseiten von außen an, in Berbindung mir dem Brette mittels einer Verlängernden Mette, die ebenfalls an dem bleiernen Scheibchen hieng. Dan ließ er einen seiner Diener zu fich fommen, und in dieser eben beschriebenen Stellung, indem er auf dem Isolas terium stund, in der linken Hand die Kette hielt, die ihn mit dem Konduktor seiner Maschine verband, befahl er dem Diener, zu treiben. Rach fechifg Uans trieben ließ er ihn wieder von fich, und erstaunte nicht wenig, da er von dem Ifolatorium wieder herabstieg, und sein Anie befah, das nicht nur allein an der Seite der Evige, sondern auch an der entgegengesenten Seite gant roch überzegen war. In eben dem Zeitpunkte fablte er auch einen podagrischen Schmerz an der großen Zehe des linken Juffes, an dem er schon voreinst einige leichte Unfalle verspürt hatte. Allenfalls eine Minute darauf ließ der Schmerz nach, und die Roche verschwand; er duntte sich um ein vieles besser zu fenn, und zwo Etunden darauf feste er fich mit gutem Appetite jum Mittagmahl.

Nach zween Tagen fieng er den namlichen Bersuch von neuem an; aber anstatt sechzig Umtriebe ließ er neuns sig machen, und empfand den namtichen Schiners, und die nämliche Rothe zeig= te fich auf dem Knie, wie das erstemal; after even fobald rerschwand auch alles wieder. Diefen Mittag speiste er mit einigen guten Freunden; wid ber gute Wein und die Liquors verleiteten ihn, erwas mehr als gewöhnlich zu trinken. Unterdesen befand er sich den ganzen Tag wohl; aber in der Nacht besiel ihn eine Uiblichkeit, und eine außerordentli= che Unruhe; er konnte nicht mehr schlas fen. Mit Tages Anbruch stund er auf, und gleich einige Minuten darnach besand er sich wieder in bestem Wohlseyn. Daraus schloß er, daß starte geistige Getränke folchen Personen nicht zuträglich find, die fich einer elektrischen Kur unterwerfen.

Nach Verlauf einiger Tage wiederholte er nochmal den nämlichen Verz fuch mit den nicht magnetissten Nadeln, und fuhr einige Tage nach einander das mit fort. Er verspürte dabei die nämli-

E 3 chet

chen Wirkungen, wie bas orffe : und zweitemal mit den magnetifirten Nadeln, und fand, daß der Magnet bei diesem Experimente unbedeutend sen. Diesen Versuch modificirte er auf folgende Urt. Er ließ sich zwei Buchsen von überzinntem Eisenbleche machen, in welche er feine zwei mit Radeln verschene Scheibs chen hineinlegte. Ein Grund war geschlossen, und war daran ein Ring von außen angebracht. Der andere Grund war offen, und diesen bedeckte er mis einem Fleckchen seiner Leinwarh, um Neugierigen, was darinn eingeschlossen war, zu verbergen. Bei dem Gebrauche dieser Büchse sah er, daß die Spis ken gegen die Leinwath wirkten, und auf diese Urt konnte man ihm nicht hinter das Geheimniß kommen.

Er wurde einmal von einer Person ersucht, ob er sie nicht vom Zahus wehe bestreien könnte, das einen faulen Zahn zum Grunde hatte. Er both ihr seine Versuche an, hieß sie auf das Isolatorium stehen, verband sie mit dem Konduktor; brachte weiter an dieser Person seine Duchse an, die mit

dem Grette verbunden war, sechs Linien weit von der Wange weg, gerade dem Zahn gegenüber. Nach sechzig Umtrieben, die nicht eine Minute lang danerten, ließ er aufhören zu elektristren, und die Person empfand nicht den geringsten Schmerz mehr.

Unter sechzig Personen, die er in Zahnschmerzen unter die Hand bekam, waren nur zwo, bei denen diese Aurart keine Wirkung machte. Dabei machte Sousselier auch diese Bemerkung, daß man die Zeit wählen muß, wo der Schmerz am hestigsken ist, und daß jene, die er damals, als der Schmerzschwach war, elektristre, drei Tage hinzter einander mußten elektristre werden.

Das Zahnweh, das aus einem hohlen, faulenden Zahne entspringt, sagt Sousselier, kömmt nicht daher, daß der Werve entblößt ist, und die eindrungende Luft den Schwerz verursacht, wie uns die Medizin lehrt: denn wenn man auf diese Art ein Zahnweh oder einen Zahnstüßt heilet, bleiben ja das Bein und

der Nerve des Zahnes in dem namliz chen Zustande, und nur das Emschlucken eines verdickten Fluidums macht Spannen und Schmerz.

Der glückliche Erfolg dieser ersten Bersuche machte ihm Much, weiter fortzusahren, und in dieser Absicht nahm er seine Maschinen im Sommer 1781 mit auf das Land, wo er sich sechs Wochen aufhalten mußte. Da nahm er mehrere Kranke von verschiedenen Krankheiten in die Kur, die ich alle in kurzem beschreiben werde.

Mehrere, die am dreitägigen Fiesber frank lagen, befreite er davon in Zeit von drei Tagen. Die Behandslung derselben bestund in sechzig bis achzig Umtrieben, gemäß dem Alter und der Leibesbeschaffenheit des Kranzfen. Die beste Methode ist, diese Heislungsart mit dem Kranken bloß in den Zwischentagen vorzunehmen; drei Tagesind hinlänglich, und es ist niemals mehr. ein dritter Anfall zu besürchsten.



Er nahm eine Frau an, von beis laufig feche und dreißig Jahren, die feit zwei Jahren starte Bapors hatte. Gie fühlte bisweilen ein schmerzliches Jucken in den Beinen, dann einen hefrigen Schmerz im Unterleib, der ihr mit eis nem Anschwellen bis in den Magen stieg, von da in den Schlund, und ju: lett in den Ropf. Sie hatte gar keinen, oder doch sehr wenig Schlaf, und war zu Sause im ner außerst murrisch. Sie harre bereits schon viele Medigmen gebraucht; aber alle ohne gewünschten Erfolg. Sousselier behandelte sie nun auf oben beschriebene Art alle Morgen, indem er beiläufig sechzigmal umtreiben ließ. Vierzehn Tage verfloßen, ohne auf tägliche Versuche nur die mindeste Beränderung zu verspüren. Auf das Beklagen der Frau, daß sie noch keine Linderung fühle, versicherte er sie, daß erst die Schmerzen hestiger zu werden anfangen mußten, und daß es ein qutes Zeichen sen, wenn sie sich auf eine andere Seite ziehen, welches auch acht Tage darnach geschah. Die Schmerzen wurden so lebhaft, daß die Kran allemal weinte, wenn es ans Elettriffren giena,

gieng, das doch Sousselier mit swanzig Inmtrieben beschloß. Rach acht Tagen hörte er endlich gar auf, und die Schmerzen dauerten noch eine Woche fort, worauf die Person vollkommen genaß, und sich immersort gesund befand.

Seine Kranke, die auf einem Gessel ober einem großen Isolatorium mit seche Glasfaßen saßen, hielten, um eleftrifirt zu werden, mit einer Sand Die Rette, während dem er nächst an das Bein auf der andern Seite seine Buchse hielt, wovon man die Birfung Durch einen fleinen kalten Wind fühltes denn die Spigen saugten immersort die elettrische Materie ein, und gaben sie wieder zurnick, das innerlich eine abwechselnde Bewegung verursachte. Was neugierige Zuscher am meisten in Erestaunen setze, war seine Büchse, die sie während des Elektristrens sich immer bewegen sahen, und die an das Bein wurde angeschlagen haben, wenn er nicht die Vorsicht gebraucht hatte, sie von Zeit zu Zeit stille zu halten. Ste konnte sich leicht bewegen, weil sie am Ende eines langen frummgebogenen Drah=



Drahtes hieng, um ihn nach Willkühr hoch oder nieder halten zu können, und dessen anderes Ende in ein Stür Brett befestiget war, das zum Fußgestell diente.

Zu gleicher Zeit, und auf die nämliche Art behandelte er auch einen Mann von ungefähr vierzig Jahren, der zwar minder schmerzhafte Bapörshatte, als die oben gemeldte Fran; aber es bestelen ihn um so mehrere Dhus machten, die ihn sich überall, wo er sich besand, niederzuseken zwangen. Nach vierzehntägigem Elektristren vermehrten sich die Anfälle heftig, und nach einem Monate war er vollkommen hergestellet, und verspürte nichts mehr davon.

Eine andere Frau von ungefähr 36 Jahren hatte ein so großes Knie, daß sie nicht niederknien konnte. Nach einem Monate hatte die Große merkbar abgenommen, und von dieser Zeit au konnte sie ohne Schmerz das Knie beugenEin Mann von ungefähr fünfzig Jahren, den der Schlag auf der Zunge und der ganzen rechten Seite getroffen hatte, ließ sich ebenfalls von ihm elekt triffren. Der Fuß war todt, und der Mann konnte nicht anders, als mit Höfe eines Stockes gehen. Die Finger in der Sand waren geschlossen, und so steif, daß man sie nicht aufmachen konnte, ohne sie zu brechen; und an der Junktur der Faust hatte er eine harte Venle, und von der Größe einer Ruß.

Dieser mußte nun mit weit mehr Borsicht als alle übrige Kranke behan= veit werden. Um alles Ausströmen der Materie zu verhindern, brachte Sousse= lier einen eisernen Draht an, der oben am Konduktor sestigemacht war, mittlerweile er an einer Kette eine derzenigen öhnliche Büchse aushieng, die er zu= nächst dem Beine oder andern Körper= theilen anzubringen psiegte, nach Erforderlich von der linken Hand, der sie die elektische Odaterie mittheilte; und eine andere hieng ebenfalls sechs Linien weit



ron der rechten mit dem Schlag berührten Hand. Den funften Tag nach dies fer Behandlung war die Geschwulft, die er an der Junktur der Hand hatte, weg; nach Berlauf von zehn Tagen wurden die Finger biegiam, zwar noch nicht so, daß er sie nach Willtuhr bewegen, sondern nur leicht aufmachen fonnte; nach vierzehn Tagen bekam er den Gebrauch der Sprache wieder, und nun fonnce er ohne Stock gehen. Souffelier fragte ihn, wie denn der Schlag bei ihm angefangen habe, und der Mann antwortete ibm, daß er vor zwei Jahren eine schwere Krantheit er= litten hatte; daß ihm der Argt, der ibn besuchte, eine Aderläße ordinirt habe, die ihm nicht nur gar keine Linderung verschafft, sondern ihn vielmehr in den traurigen Zustand versetzte, worinn er fich bis ist befand; und daß er nun recht wohl zufrieden sen. Sechs Laze darauf blieb der Reugenesene aus, und gieng von einer Schenke in die andere, um die Frende zu haben, sich nach Luft betrinken und reden zu können, obwohi letteres nicht mehr so fertig von Karren gieng, als ehemals.



Eine Frau von etwa dreißig Jaho ren, die ein Kind von acht Monaten sangte, besiel das Fieber. Ein Land= bader, den man zu ihr holte, gab ihr eine ungeschickte Arznei. Den andern Morgen mußte man schon das Kind ab-gewöhnen, weil der Mutter die Much zurückgerreten war. Die Kranke hatte Schmerzen in der Leber. Sousselier besuchte sie: sie wies ihm den Ort des Schmerzes, der zwischen den Huften seinen Sik hatte, und so stark war, daß er gleich auf ein leichtes Berühren mit dem Finger heftiger wurde. Zudem hatte sie auch noch an diesem Theile des Korpers eine kleine Rothe, die eine Jufiammation verrieth, die gewöhnlich den Durchbruch mit sich bringt. Er machte thr den Verschlag, täglich Morgens zu ihm ju fommen, und, weil sie nicht im Stande war, ju geben, ließ er fie durch feine Leute in einem Sessel ins Haus tragen. Den andern Morgen wollte fie schon nicht mehr getragen senn, sondern sie gieng sellst, von zwo Personen unterstütt, und ruhete öfters auf dem Wege aus, der etwas mehr als zweihundert Schritte mag betragen haben.



Er elektristrte sie wie oben bemeldete Kranke mit hundertmaligen Umtrieben. Um dritten Morgen kam sie, nur ven einer Person begleitet und unterstüht, und den darauf folgenden Tag war sie im Stande, allein zu gehen. Das Fieber war geheilet, und der Schmerz, den sie an dem bestimmten Orte fühlte, sehr vernindert. Je nachdem sich die Frau besser befand, kürzte er inner zehn Tagen die Kurart ab, und schränkte sich bloß auf fünfzig Umtriebe ein. Nach zwölf Tagen war sie vollkommen hergesstellt, und besand sich nun immer wohl.

Eben zu der Zeit wurde ihm auch ein zwölfichriges Mädchen zugeführt, das schon zwei Jahre auf dem rechten Auge nicht mehr sah, welches von den Blattern herkam. Das Auge sah ganz gesund aus; hatte aber keine so freie Bewegung, wie das linke, und war ein wenig gegen die Nase verzogen. Nach vier Zagen sieng das Mädchen an, die Gegenstände zu unterscheiden, und nach neun Zagen sah es alles, in der Ferne sowohl als in der Nähe.



Die Unbequemlichkeit, die Sousse, sier bet jeder Operation durch die wech=
felweise Bewegung der Blechbüchse fühlte, die zu Zeiten den elektrischen Junken ausspriste, führte ihn auf einen andern Gedanken, und modificirte sein Experiment wieder. Er ließ einen Jusschemmel machen, in dem der lange eiferne Draht besessigt war, der gespalten
war, und sich durch zwei Schrauben
schloß: auf diese Art machte der Draht
keine Jederbewegung mehr-

In der sichern Uiberzeugung, daß Pflaumssedern die nämliche Eigenschaft haben, wie die Episen, die elektrische Materie einzusaugen, und weiter zu leiten, süllte er damit eine solche Büchzse, die oben beschrieben worden ist, und bedeckte sie ebenfalls mit einem Stücke seiner Leinwath. In diesem Zustande nahm er sie in die Hand, und hielt das Inwendige mit der andern; sühlte einem kleinen kalten Windse wie bei der mut Spisen versehenen Büchse: nur bemerkte er, daß es bei der Operation mit dem Kranken etwas langsamer herssehe.



Alls er im Winter 1782. wieder in die Stadt zurückkehrte, nahm er alle Kranke an, die ihm vorgestellt wurden. Er hatte deren beinahe 150, von sedem Alter, Geschlecht, und verschiedenen Krantheiten. Hier folgt die Veschreiz bung von einigen Personen und ihren Krantheiten, wovon einige genasen, ans dere aber in ihrem alten Zustande vers blieben.

Eine Taglöhnerinn von beiläufig dreißig Jahren flagte ihm, daß nie schon sechs Jahre die hinfallende Arantheit (schwere Noth) habe. Er forschte nach, vo thm diese Weibsperson die Wahrheit gesagt habe, und ersuhr, daß nie schon seit langerer Zeit mit dieser Arantheit behaftet war, als sie angegeben hattes daß sie sehr oft Anfälle davon erlitt, und überdas alle Abende anfange, nare risch zu werden, darum sie ihre Aeltern binden mußten; auch war sie über die massen andächtig.

Nach einem dreitägigen Elektriffs ten ließen ihre Anfälle von Hinfallent und Tollheit über vierzehn Tage nach.

Einst an einem Morgen bemerkte Gons felier eine gewiffe Beranderung auf ihrem Gesichte. Er fragte sie, was ihr widerfahren sen? und erhielt zur Unt-wort: sie ware selbst ein wenig schuld daran, denn sie sen in der Predigt gez wesen, und gerührt von dem Prediger, habe pe ein wenig geschluchzet, worauf sie alsogleich einen neuen Anfall von ihrer Krankheit erlitt. Er wollte fie bercden, daß sie ihre Undacht mäßigen, und seltner in die Predigt gehen sollte; aber er fonnte seine Absicht nicht erreichen. Sie wurde allezeit richtig auf eine folche ausschweifende und übel verstandene Andacht mit den heftigsten Anfallen ihrer Krankheit, und der Tollheit bestraft; und endlich nach einigen Tagen, als er gar keine Hoffnung mehr sah, daß die Rrante ihr Berragen andern wurde, gab er ne vollig auf.

Zu gleicher Zeit hatte er auch zwet Mädchen vom Lande, die an dem Hinz fallen litten. Die eine davon war ebensalls ein wenig eine Andächtlerinn; die andere aber lebte vernünftiger in ihrem Zustande. Erstere hörte seine Vernunfts



gründe an, stellte die langen und öftern Kirchenbesuche, die sie gewohnt war, ein, und nach Verlauf sweier Monate genaß sie, und befand sich von der Zeit an immer wohl.

Lettete wurde dret Monate hinz durch elektristirt, und schien hergestellt zu senn. Er befahl ihr, niemals mit Basfer umzugehen, sen es um sich zu bas den, oder zu waschen, und ihre weiblis chen Arbeiten bloß auf die einzuschräns ken, die sie auf trocknem Boden verricht ten konnte. Eines Tages, fünf Mona-te nach der Rur, besuchte sie ihn, um nich für die geleistete Bilfe sit bedanken und sagte, daß sie sich recht wohl befanz de. Et befahl ihr nun nochmals, das Wasser zu meiden; aber zu seinem Berdrusse vernahm er von ihr, daß sie sich bfters bis an den Hals darein sete, ohne daß ihr je das geringste begegnet was re. Sousselier drohte ihr , daß vielleicht bald der Fall kommen möchte, wo sie es bereuen wurde, seinem Rathe nicht ges folgt ju haben. Nach dret Monateix traf er sie wieder auf dem Lande nit, und erstaunce nicht wenig, als er voit



ihr hörte, daß sie in ihrem alten Austand wieder verfallen sen, und die Anfälle eben so oft kämen, als sie ehemals
gewesen waren. Er ließ sie darauf zu
sich nach St. Martin kommen; hielt
sie da sechs Wochen in der Kur; sie
wurde wieder vollkommen hergestellt,
und seit der Zeit befolgte sie genau seinen Rath.

Zur namlichen Zeit stellte sich ihm auch ein Künstler vor, und sagte ihm, daß er seit sechs bis sieben Jahren das Hinfallen habe; daß es ihn alle acht Tage zu befallen pstege, und nun beis Taufig sechs und dreißig Jahre alt sen. ABahrend dem er redete, bemerkte Sons. selier, daß er am rechten Arm einen Verband von weissem Leder irug. Er fragte ihn, ob sich vielleicht der Unfall. seiner Krankheit durch das Reissen an einem Finger ankunde? der Mann antwortete ihm, daß es an der Spike des Gold = und Mittelfingers geschehe. Cons selier eilte zur Operation, weil er befürchtete, die Krankheit modte den Uns glucklichen auf seinem Zimmer überfallen. Er befahl ihm, alle Morgen zu

fom-



kommen, sich vom Wein, ohne mit Wetranken zu enthalten, denn der Mann war ihm schon als ein wackerer Zecher bekannt. Er elektrifirte ihn, hielt feine Buchse langer als zwei Minuten in der Hand, um den Kranken, wenn er sich feiner Erinfluft überlassen wurde, in den Fall zu setzen, daß er eine schmerzhafte Macht haben sollte. Indessen blieb der aute Mann aus. Nach drei Monaten traf ihn Sousselier auf einem Spaziers gange an; dieser gieng auf ihn zu, und sagte ihm in den rührendsten Ausdrüschen sir seine schnelle Genesung Dank. Er fragte ihn darauf, warum er sich nur ein einzigmal bei ihm habe sehen lassen, und erhielt zur Antwort, daß er nicht wieder habe fommen wollen, weil er im Fortgehen einen Unfall ers litt; und die ganze Nacht durch unaus= sprechliche Schmerzen ausgestanden, und in feinem Rorper eine Bewegung ven oben bis unten, und von unten bis 09 ben, die beständig fortdauerte, verspürt habe: von dieser Zeit an habe er nicht das Geringste mehr erlitten, und sen Sanz von seiner Krankheit befreyet. Sousseliet war äußerst érstaunt über diese Kur, die zwei Jahre Bestand hielt.

Mar vielleicht das Schuld an dem glücklichen Erfolge, daß das Elektristren gerade vor dem nächsten Anfalle der Krantheit geschah? — Das konnte sich Sousselier selbst nicht enträthseln.

Den nämlichen Winter besorgte er auch drei andere Personen, die das Hinfallen hatten. Diese erlitten zwar keine Anfälle mehr, waren aber doch uicht gänzlich hergestellt.

Eine Frant von fünfzig Jahren, der ihr Monatliches ausblieb, hatte ein Geschwür auf dem Andchel des linken Fußes, das sie sich, als sie ungefähr vor zwei Jahren auf dem kande arbeitete, zugezogen hatte. Er seste die De peration auf eine Minute des Tages sest, hielt ihr seine Büchse mit Spiken zunächst au das rechte Bein, da er üsberzeugt war, daß das Anzichen und Zurückstossen der Spike eine abwechsetzen Wewegung in allen Theisen des



Körpers verursache. Nach einem Mo= nate wurde die ABitude, gang schon; aber noch ließ sich die kleine, seine Haut nicht sehen, die sonst auf dem Ranste wachst, wenn die Genesung fich nabet. Er hielt also dafür, daß die elektrische Materie in der Fenchtigkeit des Ges Schwares seine Rraft verliere, welches fie nur mit einer trocknen Leinwath vers band. Er gab ihr daher ein Stück Seidenstoff, auf das er etwas weisses Wachs goß, auffatt eines Pflasters, das sie zweimal des Tages auslegen mußte. Nach einem Monate war das Geschwir ganslich geheilt. Den andern Monat daranf ließ er sie zweimal die Boche jum Cleftrifiren tommen. Bierschn Tage darnach, als sie aufhörte, überzog beide Füsse eine Röthe, und da er sah, daß sie sowohl in dem Blute als andern Gluffigkeiten eine schlechte Bers danung hatte, ließ er ihr an dem Juffe eine Fontenelle (cautere) seken; und von Stund an befand sie sich wohl.

Ein Mädchen von zwölf Jahren hatte zu gleicher Zeit ein boses und faus les Fieber, als ihr Vater und Mutter



varan starben, gehabt. Ein täglichen Fieber blieb ihr zurück, und ein wes schwur am linken Fuße ober dem Andschel. Er behandelte sie auf die nämlische Art, wie die erst beschen war sie von beiden Uibeln befreit, und genoß immereine ungestörte Gesundheit.

Iwo Frauen von ungefähr vierzig Jahren hitten in dem Schmeerbauche eine stariose Geschwulst. Nach zwei Monaten war die Wölbung des Bauz ches der einen Frau um vier Daumen kleinerz und die Wölbung der andern, die viel unbedeutender war, war nur um zwei Daumen kleiner geworden. Beide fanden zwar Linderung; aber gänzlich wurden sie doch nicht herges skellt.

Er nahm einst fünf Personen an, die schon vor langer Zeit vom Schlage getroffen worden, und bis iht in diesem Zustande verblieben. Diese spürten zwar einige Linderung; konnten aber nicht zu einer völligen Sesundheit gelangen.



Tine Frau von acht und dreißig Jahren wurde schon seit eilf Jahren von einer nephretischen Kolik angegriffen. Sie hatte weder Eßlust, noch Echlaf, und die um sie herum waren, befürchtes ten oft, daß sie ihnen unter den Händen bleiben würde. Er elektriste sie drei Monate. Nach den ersten drei Wochen empfand sie außerordentliche Kolikschmerzen; dann gieng mit sehr viel Leichtigkeit einiger Sand von ihr; Uppetit und Schlaf stellten sich wieder ein, und die Person genaß.

Zwei Mädchen, wovon eine sechs und zwanzig, die andere achtsehn Jahve alt war, nahm Sousselier an. Die erstere hatte sieben Jahre einen konvulsivischen Schluchzen; und die zweite seit vier Jahren; aber über das anch noch ein hestiges und beständiges Rousschützteln, und von Zeit zu Zeit allgemeine Konvulsionen. Die eine genaß nach sechswochentlichem Elektristren; die anvere erst nach drei Monaten: leider stells ten sich nach einem Jahre bei beiden die nämlichen Krankheiten wieder ein.

Eine Frau von vierzig Jahren hatte seit ihrer füntsährigen Krankheit schon viele Medizinen ohne Erfolg ges nommen. Sie empfand unleidentliche Schmerzen in der Bruft und im Mas gen; hatte jum Uiberflusse auch noch Den Storbut und den weiffen Blug. Sie tonnte teine nahrhafte Speis fin genießen, und mußte nur von Gupven und Getrante leben. Sie wurde drei Monate lang eleftrifirt, und erstaunte sehr, als ihr Sousselier nach ersten vierzehn Tagen sagte, daß sie nun Fleisch, aber anfangs nur sehr wenig essen dürse. Sie that es, und fühlte nicht das geringste Ungemach davon. Der weisse Bluß vermehrte sich anfangs beträchtlich, nahm nach und nach unmerkbar ab; fo, daß sie oft viere sehn Tage hinter einander nichts davon spurte. Sie nahm zu, und befand fich um viel besser; genaß aber doch nicht vollkommen.

Eine Frau von zwei und dreißig-Jahren hatte schon zwei Jahre das Fiez ber, das auf ein Kindbette erfolgt war. Sie klagte über Magenwehe; das Moo=

nat.



natliche trat zurück; fie wurde mager, das Fleisch schwand von den Knochen; ne hatte seit zwölf Jahren schon den weissen Bluß, und eine ganzliche Ausgießung der Galle machte, daß Augen, Hant, und felbst die Ragel immer gelb waren. Da Sousselier mit ihr seine Deilungsart anfieng, elettrifirte er fie täglich nur mit vierzig Umtrieben. Binnen vierzehn Tagen hatte fich der weisse Bluß beträchtlich vermehrt, nach welcher Zeit er unmerkbar abnahm. Die monatliche Reinigung stellte sich wieder ordentlich ein; fie bekam Efluft und ein besseres Ausschen; die Haut er-hielt ihre natürliche Farbe, und selbst Das Besicht seine Beiterkeit wieder. Alles dieß wurde durch das Elektrifiren eines Monats bewerkstelliget, ohne zu andern Hilfsmitteln zu schreiten. Ginfts mals kam die nämliche Person wieder, und Sousselier erstaunte, als er sie sah. Sie konnte fich kaum aufrecht halten, und befand fich in eben dem erbarmlis chen Zustande, in dem er sie das erstemal sah. Auf sein Befragen, was ihr denn begegnet sen? antwortete sie ihm treuherzig, daß sie diese traurige Lage

fich felbst zuzuschreiben habe. Gie gevieth einmal gegen eines ihrer Kinder in einen fo heftigen Born, daß fie eine Stunde darauf in ihre alte Krankheit wieder verfiel. Die unglückliche Frau war untrostlich über ihr Elend, und konnte nicht glauben, daß es noch mog= tich sen, die gelbe Farbe, die sich über die ganze Oberstäche ihres Körpers verbreitet hatte, zu vertreiben. Er versicherte sie der Moalichteit dessen; sente aber auch bei, daß sie forgfältig alle Gelegenheiten, wo sie in Zorn gerathen fonnte, vermeiden muffe, und wenn ihr eine solche ausstiesse, sich ihres eisten Zusandes zu erinnern. Gie versprach es auch. Darauf nahm er fie noch einen Monat mit erwünschtem Erfolge in Die Rur, und seit zwei Jahren bringt fie ihr Leben in der besten Besundheit au.

Diese Bemerkung ist solchen Leuz ten, die sich in etnem ähnlichen Falle besinden, eine triftige Lehre.

Ein sechzigiähriger Winzer litt an einer Leberverhärtung und Magendrüsseln,



cken, das die Folge eines heftigen Zorns war. Dieser wurde nach einer zweimonatlichen Kur wieder völlig hergestellt.

Einer Fran von acht und vierzig Jahren war der rechte Arm seit deei Wochen lahm. Nichts verhalf, nicht einmal so viel, daß sie ihn zum Essen branchen konnte. Dieses Uibel war die Folge eines vorhergegangenen Rhevmatismus. Sie entdeckte, daß ihr schon seit sechs Jahren die Monatzeit ausgeblieben sen. Nach vierzehntägigem Elektristren konnte sie sich ihres Armes wieder bedienen; und nach weitern vierzehn Tagen stellte sich der Monatsuß wieder ein, und die Person befand sich von der Zeit immer recht wohl.

Ein Dienstmädchen wurde von eistem Rhevmatismus befallen, der sie schon ein Jahr zuvor angegriffen hatte, und so, daß sie sechs Wochen hettlägerig war. Sie mußte sich, um zu Soussfelier zu kommen, von zwo Personen führen lassen. Den dritten Tag des Elektristrens kam sie schon allein, und am fünften war sie vollkommen genesen.



Er hatte noch viele andere Personen, die von dieser Krankheit befallen maren, und alle durch seine Kurart Linderung empfanden; aber nicht volltemmen hergestellt wurden. Sousselier salos daraus, daß es besser sen, daß man, wenn die Schmerzen aufgehört haben, mit der Operation warten soll, bis sie sich wieder einstellen.

Ein Mädchen, das achkehn Jahre alt war, litt seit sechs Jahren an beis den Augen Schmerzen, das noch ein Uiberbleibsel der Blattern war. Sie hatte noch niemals ihr Monatliches geshabt. Nach zehn Tagen stellte sich dieses ein, und sunf Tage darauf waren ihre Augen vollkommen gesund, und nun befand sie sich ununterbrochen im besten Wohlsenn.

Eine Dame, die sehon mehr als fünfzig Jahre haben mochte, bekam seit zwei Monaten so ein schweres Gehör; daß sie in keine Geseilschaft mehr gehen konnte. Sie wurde einen Monat lang elektristet, hörte wieder, und das in dek Kolge ihrer Jahre so gut als jemals.



Die Frau eines Rünstlers hatte seit eilf Jahren ein außerst schweres Geshor, und einen Kopstatharr. Nach zween Monaten hörse sie wieder ganz gut, und genaß vollkommen.

Ein eilfjähriges Mädchen hatte schon von Geburt an ein sehr hartes Sehör. Nach zweimonatlichem Etektrisstren hörte sie wieder um viel besser; ob es aber bei dem verblieben ist, läßt sich nicht ihit Gewißheit sagen, weil das Kind seit der Zeit von ihm nicht mehr gesehen wurde.

Die Fran eines Handwerkers hate te seit einem Jahre ein beständiges Fieber, das auf die Kindbette folgte. Die Milch war zurückgetreten, es erfolgte die monatliche Reinigung nicht, und an beiden Lenden hatte sie eine Geschwulst. Sie sagte, daß jene auf der linken Seite offen sen. Sie konnte nehst dem keinen Fuß frei bewegen, und sah außerordentlich mager aus. Sousselier hielt den Zustand dieser Frau sür so gefährlich, daß er es nicht wagen wollte, sie in die Kur zu nehmen, aus Furcht, sie nich-



michte ihm einmal unter der Operation fierten, und schlug ihr daher ihren Besich ganglich ab, indem er eine Landreise, die er in wenig Tagen machen miffre, jum Borwande nahm : aber die Frau ließ nicht nach ihn zu bitten, fie doch wenigstens die Tage hindurch, die er sich noch in der Stadt aufhalten wurde, zu elektristren, mit dem Beisaz he, daß es in ihrer Lage das höchste Sluck für fie fen, nur einige Linderung in fühlen, und daß sie dann bei seiner Rücktehi in die Stadt wieder kommen wollte. Conselier mußte fich endlich ihren Bitten ergeben, und eleftrifirte fie zwei Monate; öffnete eines diefer Beschwure, da nichts als Blut in fich hielt; die Monatzeit fiellte fich wiedet ein, das Fieber horte auf, die Befannin re verschwanden, die Jufie ließen fich wieder bewegen, und so hatte er die suße Genugthnung für feine Mahe, diese Unglückliche wieder vollkommen gefund zu sehen. Er traf sie denn nach drei oder vier Monaten wieder an, und sie versicherte ihn, daß sie sich immer recht wohl befinde.



Eine Dame von zwei und sechzig Jahren hatte schon seit zwei Jahren das Augenwehe an beiden Augen, und das Blut strömte ihr mit solcher Gewalt gez gen den Kopf, daß sie alle Augenblicke von einem Blutschlagslusse getrossen zu werden befürchtete. Man konnte ihr bisher nicht anders Linderung verschafz sen, als durch häusige Aderläßen. Sie wurde zwei Monate elektrisirt, und ihr ein Augenwasser verordnet, worinn weisz selößt wörden. Nach dieser Zeit und dieser Deilungsart wurde sie vollkommen hergestellt, und befand sich immersort recht wohl.

Auch eine große Anzahl anderer Personen genaß unter seiner Hand von der Augenkrankheit mit dem glücklichs sten Ersolge.

Ein fünf und dreißigiähriger Mann, der das Fieber hatte, und unter der linken Brust ein höchst schmerzliches Scitenstechen, das einen Brustsluß anstündigte, wurde nach einem dreitägigen Elektristren wieder gesund hergestellt.

8

Er



Er heilte auch viele junge Leute, die bleichsüchtig waren, in einem Monate oder sechs Wochen. Einige davon spürten zwar gar keine Veränderung an ihnen; Sousselier rieth diesen, gar kein Urzneimittel zu gebrauchen, und verssicherte sie, daß sich die Natur in einisten Monaten von selbst entwickeln würzen zund seine Vorhersagung traf immer richtig zu.

barschaft der Stadt, wo Sousseller wohnte, hatte in einem Alter von zwei und zwanzig Jahren das Unglück, von einem Ochsen, der ihn eine ziemliche Weile auf der Wiese geschleift hatte, so übel zugerichtet zu werden, daß er seit vier Monaten nichts mehr arbeiten konntez indem er beständig an den Stößen, die ihm das Thier an allen Theilen seines Leibes versetzt hat, Schmerzen litt. Nach vierzehntägiger Kur wurde er wieder bestens hergestellt, und gieng wieder zu seinen gewöhnlichen Arbeiten.

Ein Junge von neunzehn Jahren wurde alle Macht während des Schlases mit hestigen Konvulsionen befallen 3 seine Krantheit war einem Hinfallen ganz ähnlich, obwohl sie Soussetier sür nichts anders als einen Uspdruck hielt. Immer waren seine Zähne fest auf einander geschlossen, und deswegen sprach er auch sehr unverständlich. Er wurde sechs Wochen lang elektrisirt, und genaß darauf vollkommen.

Tahren wurde von so heftigen Bapors befallen, daß selbst ihr Leben in Gefahr zu schweben schien. Sie konnte kein Geränsche leiden, selbst nicht einmal das Prasseln des Feuers; sie gieng nicht mehr aus, und war die meiste Zeit bettlägerig. Ihr Gatte kam zu Herrn Sousselier, und fragte ihn, ob es nicht mehr möglich sen, ihr in diesem Zusstande Einderung zu verschaffen. Auf dieß versicherte er ihn, daß man die Kranke zwar ohne alle Gefahr besandeln, aber ihre Genesung nicht für gezwiß versprechen könne. Der Anfang ihrer Krankheit schrieb sich schon von



vierzehn Jahren her; und sie hatte bereits alle Arzneimittel genommen, die ihr alle die geschicktesten Mediziner ans gerathen hatten, und ließ sich auf ihr Beheiß eine Fontenelle sețen; aber alles das half nichts. Erstlich trug ihr Sousselier vor, mit allen Arzneimitteln innezuhalten, auf welches sich auch die Dame gerne verstund; aber unmöglich war sie dahinzubringen, daß sie ihr Fontenelle aufgeben sollte. Der Doktor und die gange Familie setten fich das wider: er unternahm also die Kur mit ihr in diesem Zustande. Vierzehn Tas ge waren bereits vorüber, und es zeigte fich noch nicht die geringste Aenderung. Er kam daher auf seinen ersten Vonschlag zurück, bestritt die Sinwürfe und das Rasonniren des Doktors, und versuchte sie zu überzeugen, daß ihr nicht nur allein das Fontenelle nichts nute, fondern vielmehr schädlich sen. Da er gar nichts über diesen Punkt erzwecken konnte, schlug er ein anderes Mittel vor, "nämlich, wenigskens das kleine Wachstügelchen, das jur Unterhaltung des Fontenelles dient, wegzuthun, in: dem es ungeachtet dessen doch immer ei-



ne Zeitlang su fließen fortfahren wurde, und versprach, es wieder in den voriach Stand herzustellen, wenn sie in echt bis zehn Tagen keinen Unterschied in ihrer Krantheit verspuren wurde. Endlich siegte die Vernunft über Das men - Eigenfinn und alte Rathedervorurtheile des Doktors, und sein Begehren wurde ihm zugestanden. Schon den sweiten Lag wurden die Anfalle um ein merkliches minder; die Kranke befand sich innerhalb achtzehn Tagen in einer Besindheit, die alle, wer sie immer fannte, in Erstaunen sette; nichts desto weniger aber stellten sich die Zufälle wieder ein, und zeigten sich während drei oder vier Tagen. Dann rief alles, ihre Berwandre und Freunde, das Fontenelle wieder hervor; aber die Rrante war dießmal vernünftiger, fie blieb unerschüttert, und antwortete auf all das Geschrei, daß sie einmal diesem Manne ihr Zutrauen geschenkt habe, und nicht wolle, daß man ihr weiter davon rede. Sie hatte noch zuweilen einige kleine Anfälle während der Kur, die drei Monate und etwas dars über dauerte; aber nach dieser Zeit

genaß sie, und befand sich immerfort recht woh!.

Berschiedene andere Personen, die mit Mervenkrankheiten behaftet waren, eliktrifitte er ohne ben erwarteten glucklichen Erfolg. Diese Krantheiten find auch so vielerlei, als es Modifikationers der Temperamente giebt, man darf fie daher nicht alle auf eine und die nämliche Art behandeln, und muß hochst vorfichtig dabei zu Werke gehen. Einige feiner Rranten Dieser Urr beflagten sichbei ihm, daß fie fich nach dem Eleteris firen viel schlechter befänden, und uns sleich schwächer auf den Fuffen waren, als zuvor. Daher gab Souffelier feine neuangenommene Heilungsart für ders gleichen und noch einige andere Krantheiten vollkommen auf.

Roch will ich, seiner Seltenheit wegen, diesen Fall als den lehten herssehen. Ein Privatmann, den er einst in einem Hause antraf, wo er seinen Wesuch absegte, zog ihn über eine sonderbare Krantheit zu Nathe, mit der er schon seit dreizehn Jahren behaftet war-

Eu



Er ließ auch Herrn Sousselier einige Parere sehen, die ihm die geschicktesken Mediziner über seinen Zustand abgelegt haben. Alte kamen darinn überein, daß die Arantheit von der verdorbenen Lymphe und der gestörten, unmerkbaren Ansdünstung herrühre; Cousselier war selbst damit verstanden. Gein Status morbi war diefer: Er hatte alle Monate seine ordentliche, periodische Hautz krähe, die einem Zittermal gleichsah. Diese Hautkräße nahm erst ein Glied ein, griff zwei Tage darauf ein anders an, und nach acht Tagen hatte fie fich über den gangen Rorper verbreitet. Zur Zeit des Aeguinoftiums war sie viel beträchtlicher, und machte denn eine solz che Spannung, daß der Kopf so ents seilsch anschwoll, daß der Kranke bis dur Unkennelichkeit verunskaltet wurde. Er muße dem Weine entsagen, alle farte Leibesübungen aufgeben, und Nachtarbeiten unterlassen; denn in allen diesen Fallen stellte sich ogleich seine Krantheit ein. Ein einziges Glas Wein, der nicht mit Waffer verthengt war, rief wie ein unwiderstehlicher Zauber diese Plage hervor. Er durfte fich auch nicht



eher zu reisen wagen, als wenn diese Anfalle vorüber waren, außerdem mar er oft gezwungen, vierzehn Lage in ei= nem Wirth hause su bleiben. Und über alles dieß war das Hirn und der Schund beständig mit der Feuchtigkeit eines dicken Rozes verstopft. Rach vierzehntägigem Eleftrisiren befam er einen ganz leichten Aussatz, der nur an beiden Händen sichtbar war, und nach fünf oder sechs Zagen wieder aufhörte. In dem Gehirne war eine hinlangliche Auflöhung geschehen, daß er nun mit der größten Leichtigkeit sich schneuzen und ausspucken konnte. Er hatte sonst keine andere Deffnung, als die ihm durch Klystiere befordert wurde; Sousselier untersagte sie ihm von dem ersten Tage an, und nach zehn Togen konnte er in vier und zwanzig Stunden einmal frei auf den Stuhl gehen, wie Leute, die die beste Gesundheit genießen.

Die Aerste verordneten ihm erquickende Kraftbrühen, Laranzen und Purganzen, die ihm alle nicht die gez ringste Linderung verschafften. Auch hatte er verschiedene Bäder ohne den

bavon erwarteten Erfolg gebrau ft. Souffelier verboth ihm alle Arzneimit= tel, und schon sechs Wochen darnach, als er die Rur angefangen, machte er eine Reise von vierzehn Tagen, und spurte dabei nichts von seiner gewöhnlichen Krankheit. Rach seiner Rückkunf: wurde er noch einen Monat elektrisirt; die Aequinotrien verfloßen, ohne daß er dabei was verspürt hatte, und so befand er sich immer wohl. Doch ist nicht zu glauben, daß gar kein Rückfall der Krankheit mehr zu befürchten war, weil er mehr, als eine andere gesunde Person, aufgelegt war, durch eine Storung der unmerkbaren Ausdunftung fich wieder in den nämlichen Fall su fe= Ben.

Diese bewährte Versuche sind der Beweiß, wie vermögend die Elektrizität durch eine geschickte Unwendung in verschiedenen Krankheiten ist. Wie sie in Krankheiten der Haut-Kuren, im Krebse, in Fiebern, in Entzündungssufällen, in der Pest und Kindsblattern, in Krämpsen, Kopfschmerzen, Engbrüzstigkeit, Lähmungen, im grauen und schwars



schwarzen Staare, in der Taubheit, in Zahnschmerzen, Nierenschmerzen und Auszehrung angewendet werden soll, kann man bei Cavallo und Halle umskändlicher nachlesen.

Die gewöhnlichen medizinischen Elektrister Methoden sind Dad, Abind, Stralentegel, Funkenstoß. In Halle's Zanberkräften der Natur ist die Urt ihrer Unwendung umständlich und genau beschrieben.

Einige neue und sonderliche Verfuche zur Theorie magnetischer Geheimnisse.

Ein verbeffertes Amalgama.

Ich machte mir ein Amalgama nach bekannter Methode aus Zink und Quecksilber: versehte es aber auf solgende Art:



Ich nahm einen Theil Zink, und drei Theile Quecksilber; amalgamirte es, und streute denn Bleiweiß darunter, bis es eine klebrichte Materie ward. Diese Materie versetze ich mit heiser Schafssette, und machte eine Urt von Salbe daraus, die ich allezett, wenn ich experimentiren wollte, auf die Reibestissen mit einer eisernen heißgemachten Spachtel aufstrich, und — wie dünner, je besser. Der Erfolg ist sehr aussallend. Mit einigen Umtrieben bekömmt man einen außerordentlich großen Funken, und kann bei jeder Witterung sicher experimentiren.

Wenn man Phosphorus zerstleßen läßt, ihn mit Schafsseite, Quecksilber und Zink vermischt, so giebt diese Mèisschung ebenfalls ein herrliches Amalgama ab.

Legt man diese nämliche Materic in ein Glas Wasser; läßt es einige Zage über stehen, seigt es denn gemach ab, und tunkt ein Schwämmchen in dieses Wasser, so kann man auf der Maschine mit dem Auslader einen außerordent:



lichen großen Funken aus diesem Schwämmchen herausziehen.

## Gine Portatib = Elektrizitat.

Ich ließ mir Juffocken von Selde verfertigen, und sie dicht mit gezupfter Seide fullen. Wenn ich ein Experiment machen wollte, so wusch ich mir den gangen Korper rein mit frischem Wasser ab, und beraucherte mich mit einem weissen Weihrauche; nahm reine QBasche; legte meine Fußsocken an, seidene Strumpfe, Beinkleider und Be: ste. Dann hob ich einige Zeit meine Hånde aufwarts, so, daß die zehn Fins ger gen Himmel gestreckt waren, und sog daher mehr elektrische Materie ein. Die Art meiner Kleidung isolirte mich, und so wurde ich pesitiv elektrisch, und konnte auf jeden minus - elektrischen Korper wirken. Ich rieb meine Hande mit dem oben beschriebenen elektrischen Wasfer, und konnte mit den Fingerspiken kleine Korper in Bewegung bringen, und hangende Nadeln bewegten sich von felbst, wenn ich sie nur starr ansah.



In diesem Experimente liegt der erste Grund zum thierischen Magnetisiren.

Ich konnte auch Menschen in einer ziemlichen Entfernung bloß durch meinen Blick elektristren: stärker war die Wirkung, wenn ich in der Sonne, und mein Objekt im Schatten stund.

Das Experiment wurde noch bewunderungswürdiger, wenn ich mich mit einer Person in Harmonie seste. Unter zwanzig und dreißig Stücken Geldes, die diese Person in meiner Abwesenheit berührte, erkannte ich allezeit dassenige, das sie angetastet hatte; denn wenn ich das berührte Stück ausah, hatte ich eiz ne gewisse Fühlung im Auge, die ich bei andern Stücken nicht empfand.

So war es auch sehr wunderlich, daß, wenn ich mich mit ihr durch eine Rette verband, ich in einer Entsernung von swei oder drei Zimmern den Gezuch einer Blume sühlte, an der die andere Person roch, wenn sie sich auf ein Isolir: Stativ stellte.



Man verfertige fleine Schächtels chen von Blech, und gieße sie mie Schwefel ein, elettrifire fie, wickle fie Benn in Ceibe ein, und fecte diese Schächreichen ju sich; nur muß ein fleines Goldschnürden, oder ein Draht, den man am Rorper hat, mit diefen Echachtelchen verbunden werden. 20m besten ist es, wenn der Rock von ihnen mit verschiedenen fleinen Saschen verschen ift, die mit Seide gefüttert find. ABill man die elektrische Kraft verstärken, so fommunicire man die Goldschnur mie eiz nem oder mehreren Schächtelchen, und man wird elektrischer. Diese Zubereitung ist auch nothwendig jum Magnes tismus.

Ist man einmal im Stande, eine gleiche Cirkulation des elektrisch- und magnetischen Stromes in fremden Körzern hervorzubringen, so ist man nahe on sehr großen und unbegreislichen Expertmenten.

Im harmonischen Zustande sind die Wirkungen des Menschen auf den Menschen über alle Erwartung. Man



kaim sich in den Zustand gleicher Gefühle, gleicher Eindrücke, gleicher Stim= mungen, gleichet Gedanken versehen.

Jä mache mit einigen Modifikationen der oben beschriebenen Zubereitung solgende Experimente.

Experimente des elektrisch harmonischen Tustandes.

Jch seke mich in den Zustand der Harmonie mit einem harmonischen Gegenstande. Die in Harmonischen Gegenstande. Die in Harmonie geseste Person soll willtührlich auf ein Papier einige Worte mit einem elektrischen Lisquor schreiben, und das Papier bei sich behalten. Ich isolire dann die Person, und seke mich mit ihr in Verhältnist. Weiter laß ich in ein anders Zimmer auf einen isolirten Tisch ein weisses, in obigen Liquor getunktes Papier legen, und verbinde es mit der Schrist der erst benannten Person. Ich elektristre, und die ganze Schrist muß auf dem beschrie.



tenen Papiere verlöschen, und ein Suchssiate nach dem andern auf dem andern Papier im Nebenzimmer sichtbar wersden.

Jeh lasse willkührlich eine mit mit in Harmonie gesetze Person einige Borte denten; ich elektristre sie auf dem Jsolatorium durch einen Blick, da ich meine Hand in die ihrige lege, mein Unge auf das ihrige heste. Sie soll die cedachten Worte bei sich leise in Bedanten wiederholen, und ich will ihr auch den geheimsten derselben sagen.

Eine Person im Vorzimmer, die mit mir in harmonischer Verbindung ist, soll einen Vrief schreiben, und ich will im Nebenzimmer, oder wohl gar in einem andern Hause gegenüber, den Inhalt des ganzen Vrieses wissen.

Die in Harmonie gesetzte Person soll mit dem eletrischen Liquor etwas schreiben; das Geschriebene wo immer hin versperren; metallene Kästen eder Dosen sind hiezu am besten; und ich will mittels der Elektrizität die geschriebenen

2Bor-



Worte außerhalb der verschlossenen Büche se im elektrischen Strome sichtbar zein gen.

Man foll die mit mir in Harmos nie gesetze Person an einem Theile des Körpers berühren, wo man will, und ich will es im Nebenzimmer anzeigen. Auch die harmonische Person wird ebens falls denjenigen Theil durch gleiches Ges sühl anzeigen können, an welchem ses mand mich berührt hat.

Alle diese Versuche beruhen auf folgenden Saken:

Gleichelektrische Körper wirken niche gegen einander: es muß, wenn zweetz Körper gegen einander wirken wollen, einer Plus - der andere Minus - Elektristikt hitch haben.

Plus- und Minus-Elektrizität kann durch die Kunst hergestellt werden. Erstere durch positives, die zweite durch negatives Elektristren. Positive und negative Körper stehen gegen einander in kompleter, elektischer Wirkung, wenn die Proportion der Körper ekenfalls richtig ist.

Zween Körper, die in kompleter elektrischer Wirkung gegen einander stehen, sind, wenn ich mich so ausdrücken darf, in Kücksicht des elektrischen Verhältnisses ein Körper, aus zwei Theilen bestehend.

Wenn zween Körper in kompleter elektrischer Wirkung gegen einander gebracht sind, so kann in keinem eine Veränderung vorgehen, ohne daß sie nicht auch Vezug auf den andern hat.

Da nun die Veränderung eines Körpers Bezug auf die Veränderungs des andern hat, so hat nothwendig die Veränderung der Gefühle des einen Körpers Bezug auf die Gefühle des andern: denn Gefühle sind nichts anz ders, als Zustands Deränderungen.

Wenn nun der Mensch durch östes re Versuche diese elektrische Gefühle unrerscheiden sernt, so sind sie ihm das, was dem Menschen Taktsprache ist, oder Erklärung durch Zeichen.

Sleichgestimmte Saiten bringen eis nen und den nämlichen Ton hervor: oder das Produkt der Bleichstimmung ist Einheit.

Die Thesse des Körpers stehen mit dem Ganzen in Harmonie: daher der Ursprung des körperlichen Gefühls.

Durch Berbindung werden in Rücksicht des Gefühls des elektrischen Schlages tausend Menschen, die mit einander verhaltnihmase sig ein Individuum.

So entsteht auch durch feinere elektrische Kraft im Zustande seinerer Harmonie ein Zustand seinerer Veranderungen und Gefühle.

Dieses erklärt sich deutlicher durch die Kraft der Assimilation, die in der Natur liegt.

h 2 Har

Harmonie ist die Tochter der Assi, miliruna; Assimilirendes ist Alebaliche keit; Assimilirtes Gleichheit, Einheit, Harmonie, ein Sanzes.

Jeh und Du — welche Verschiedenheit! zwei Dinge — sie verkünden Veränderung und Trennung: aber es liegt ein großes Geheimniß in der Natur. — Du hört auf, Du zu senn, wenn Du Ich wird. Ich fühle, was Du nicht fühlst, so lange du Du bist: wirst du Ich, so sühle ich, was Du fühlst, und du, was Ich fühle, denn wir sind Eines.

Geheimniß der Einswerdung, wie verchrungswürdig bist du! — Deine Gesetze sind Besetze der Geligkeit. Ansbethungswürdiger wird uns jeden Tag die Gottheit, wie mehr wir uns mit der Natur bekannt machen. Nur Schade, Schade! daß so wenige die Sprache verstehen, und daß man sich nicht deutzlich sür die ausdrücken kann, die nie hierüber gedacht haben.



## Thier = Magnetismus.

Tenes fluide Wesen, das Mesmer Thier: Meagnetismus nannte, ist nichts anders, als der zweite Grad des Lichts verhältnismäßig gegen der Körperweit, wie wir oben erklärt haben.

Es ist eine unendlich seine Sub: stanz, elastisch, und fähig, jeden Körper zu durchdringen.

Da es das leichteste aller fluiden Wesen ist, so stellt es das Gleichgewicht aller Sachen her, und verhindert die Vermischungen erschaffener Dinge, wodurch das Chaos wieder emstehen würsde.

Als einem Kinde des Lichts ist diesem Fluidum die Bewegung eigen, und dieß ist auch die Ursache der Berwegung aller Dinge.

Dieses Fluidum thronet in dem unendlichen Raume der Schöpfung. Es wird nach der Verschiedenheit der Kdr.

P3 per

per modificire, die es durchdringt und umschwebet — einzig in seinem Ursprunge, und unendlich in seinem Modifikazionen, wird es die Kette der Dünge.

In ihm liegt der Grund der Bez wegung aller Wesen.

Durch selbes eirkulirt der Nerveusaft in thierischen Körpern.

Magnetisches Fluidum minerale phlogisten &c. und alles übrige sind Folgen seiner Existenz.

Durch das Licht erhält es seine Bewegung, und strömt unaufhörliche von den höchsten ätherischen Regionens gegen die Weltkörper.

Sein Einfluß auf die Weltkörper ist rein, und die Art seines Herströmens ist wahrer Magnetismus.

Das Rückströmen dieses Fluidums von den Weltkörpern gegen die Regionen des Lichts wird unreiner, körperlicher: und in diese Hülle eingehülle, wird Maa-



Magnetismus = Elektrizität, bis er sich wieder seiner angenommenen Theile entlediget, und rein zu seiner Quelle zurnektehrt, aus der er ausströmte.

Elektrizität ist die erste Modisikation des magnetischen Fluidums, oder die zweite des Lichts. Die Scele des elektrischen Wesens ist das magnetische Fluidum: das, was Elektrizität macht, ist nur eine gröbere Hille.

Wisströmung der magnetischen Kraft. Sie durchdrungt das Glas, da das elektrische Fluidum selbes nicht zu durcht dringen vermag.

Wie reiner die Luft, wie mehr es vom Phlogiston gereinigt ist, je mehr assimilirt sich selbes dem magnetischen Strome.

Wie mehr die Euft Phlogiston hat, je brennbarer sie wird, desto mehr assis milirt sie sich der Elektristtät.



Dieses fluide Wesen ist die Ursache des Körpers und des Zusammengesekten.

Alles Zusammengesehre eilt am Rade der Zeit wieder zu seiner Zerstöz rung.

Rorper werden zerstört, aber nicht vernichtet; sie andern nur ihre Fore men.

Wachsthum und Bewegung sind die Folge der Eirkulation dieses Stromes in den scinsten Gefäßen der Körper: nur ist die Eirkulation nach der Beschaffenheit der Körper und der Art der Filtration verschieden.

Wird dieses Fluidum in ähnlichen Körpern ähnlich modificirt, so werden diese Körper harmonisch genannt.

Die Nerven sind die Leiter des magnetischen Stromes: sie empfangen und modificiren ihn. Giebt es gleich in dieser Körperwelt keine vollkommene Gleichheit, so liegt doch Uehnlichkeit in uns, und die Kraft der Ussimilation.

Achnliches wirkt auf Achnliches: Bleiches bringt Einförmigkeit, Achnlisches Harmonie hervor.

Sind die Nerven zweener Mensschen ähnlich gestimmt, so sind die Einsdrücke auch ähnlich, und die Gefühle; und dieser Zustand ist Harmonie.

Das Maaß der Gradation der Spannung ist die Ursache der musikalisschen Harmonie; sie ist es auch in der thierischen.

Es giebt richtige Akkorde — Harmonien und Dissonanzen auf dem Instrumente unserer Nerven.

Der Mensch saugt durch die Poros den magnetischen Strom in sich, und dieser eirkulirt von dem Haupte gegen die äußern Theile des Körpers, und folgt dem Baue der Nerven, die seine Leiter sind,

Der



Der Baum empfängt diesen Strom durch die Wurzeln, durch die Rinde inid das Laub.

Die Cirkulation des magnetischen Stromes aus einem Körper in den andern heißt Thier: Magnetismus; und die Art, die uns lehrt, diesen magnetischen Strom von einem Körper in den andern zu leiten, heißt magnetischen.

## Vom Magnetisiren.

er Mensch, der einen andern mage netisiren will, muß die Kraft haben, den magnetischen Strom in ihm zu vermehren, und die Macht der Cirkulation dieses Stromes zu befördern, ohne das Bleichgewicht der Säste in seinem eigenen Körper zu zerstören.

Jeder gesunde Mensch, der sich mit magnetischem Fluido saturirt hat, ist im Stande, auf schwächere zu wirs ken.



Die gewöhnliche Art, zu magnezisstren, geschicht auf folgende Arten, die bereits allgemein bekannt sind.

Das Erste ist, sich der Person, welche man berühren will, gegen über, Beficht gegen Beficht zu fegen, fo baß man feine rechte Sette der linken Seite des Kranken entgegen stellt. Um sich mit ihr in Harmonie zu seken, legt man ihr zuerst die Hande auf die Schultern, man fährt långst ihren Urmen bis zur Spike der Finger herab, indem man den Dammen des Rranken einen Augenblick halt. Dieß wiederholt man zweisbis dreimal. Hierauf errichtet man vom Ropfe bis zu den Kußen Strome. Ulsdenn untersucht man vermittels des Aus. fragens oder Berührens den Gig des Schmerzes, welcher bei den meisten Krankheiten auf der entgegengeschten Seite, sonderlich bei der Lahmung, dem Rheumatismus u. f. w. die Stelle der Rrankheit andeutet.

Nun berühre man beständig die Ursache der Krankheit, man unterhalte die symptomatischen Schmerzen so lans

ge, bis man sie kritisch gemacht hat, und auf diese Art unterstüßt man das Bestreben der Natur gegen die Ursache der Krantheit, bis die Krisis erfolat, welche das einzige Mittel ift, Krantheis ten aus dem Grunde zu heilen. Der Cih beinahe aller Krantheiten ift gewöhnlich in den Eingeweiden des Unterleibs, dem Magen, der Milz, Leber, dem Rete, Getrofe, den Rieren u. f. w. beidem weiblichen Geschlechte in dem ganzen Digirte der Bebahrmutter. Die Urfache al-Icr dieser Krankheiten besteht in einer Hemmung der Gafte, welche einige Dervenäste zusammendrückt, und dadurch Arampf oder Spannung in den leidenden Theilen verursacht, wohin die Nerrenzweige gehen. Daher berührt man diese Eingeweide zuerst, sonderlich weil in dem nervigen Mittelpunkte des Zwerchs fells und dem Mervengestechte des Mas gens die meisten Nerven zusammen kommen, und Rerven die besten Ableiter oder Kondufteurs des Magnetismus im menschlichen Körper sind.

Man berührt in eben angezeigter Stellung mit dem Daumen und Zeigez finz



finger, oder mit der inwendigen flachen Hand, oder mit einem Finger allein, indem man auf dem kranken Theile eisne Linie nach der Nichtung der Nerven beschreibt, oder auch mit den fünf Fingern offen und gebogen.

Die Wirkung ist in einer kleinen Entsernung vom tranken Theile stärker, weil nach dem Grundsake der Magnetissen die Kraft aus dem Leibe des Magnetissen in den Kranken überströmt, und zwischen der Hand, oder Kondukteur des Magnetisken und dem Kranken ein Strom oder Strudel vorhanden ist.

Statt der bloßen Hand berührt man mit einem zehn bis fünfzehn Zoll langen, fegelförmigen Eisen von stumpfer Spike; die Basis des Stäbchens hat dret bis sechs Linien, die Spike eine oder zwei Linien. Ein gläserner Stab ist der beste Leiter: man kann aber auch Eisen, Stahl, Gold, Silber u. s. w. dazu nehmen. Noch mehr Kraft hat ein mit Magnet bestrichenes Stäbchen; es wird aber bei der Augen-Entzündung, bei starten Krämpfen u.

f. w. schädlich. Bei allen fremden Rond dukieurs, denn die Hande find die nas tilrlichsten, muß man bemerken, daß man den Pol verändern muß, d. i man muß 3. E. mit einem Gifenftabchen, o. der Glasrohre, mit der rechten Hand die rechte Seite des Kranken, mit der linken Hand die linke Seire des Kranfen berühren. Einen Pol dem andern entgegen seken, heißt den Kopf, die Brust, den Bauch u. s. w. mit der rechten Hand berühren, und die linke gerade gegenüber an die Ruckenseite. fonderlich am Ruckgrade halten, aus dem so vicle Nerven in den Unterleib laufen. Dieß verrichtet man im Meris dian, der von der Stirne herab bis zum Schambeine geht, von da nennt man alles, was am Kranken die rechte Seite ist, Mord, und dessen linke Seis te; Gud.

Die fraftigste Verstärfung des Magnetstroms erfolgt in einer Stellung von Sesicht in Sesicht. Um einen Wassferbehälter oder ein Vad zu magnetisisten, taucht man einen Stock oder ans dern Rondukteur ins Wasser, um darins



nen einen Strom zuwege zu bringen, indem man es in gerader Linie bewegt, und der Kranke der Lienie gegenüber üft. Un einem großen Behälter sticht man sich vier Punkte zu den Himmels= gegenden ab; alsdenn fährt man mit dem Stabe am Zoberrande ins Wasser hinab, von Osten gen Norden, von Westen gen Norden, von Ost gen Süden, und von West gegen Süden. Um diesen Zober können sich mehrere Personen herumsehen; aber alsdenn zicht man auch mehrere Wasserrædios gegen sie hin.

Der Gefundheitszober ist ein vierseckigter, oder länglichtrunder, hölzerner Zober, von dicken, mit Farbe angestrischenen Stäben, einen Fuß tief, zum Wasserhalten tauglich, oben um ein paar Zoll weiter als unten, oben mit einem Deckel aus zwoen Hälsten, die im Nande des Zobers eingelassen sind, und den Nand des Zobers unmittelbar berühren, und darinnen mit großen Schraubennägeln befestigt sind, bedeckt. Inwendig in diesem Baquet legt man Bouteillen, vom Umfange gegen die Mitte des Zoberbodens, in konvergenten



Stralen. Eine andere Lage kehrt långst dem ganzen Umkreise des Zobers, dem Untertheil oder Boden gegen den Zobers beden. Die Mitte des Bodens nimmt die Centralstasche ein. Alle Flaschen sind voll magnetischen Passers, und zugez, pfropst. Giebt man der untersten Bodenschichte der Flaschen eine zweite und dritte Lage, so bekömmt der Zober mehr Wirksamkeit. Endlich wird der Zober die die auf eine gewisse Höhe mit Passer angefüllt, so, daß das Wasser alle Flasser den bedeckt. Man kann auch Eisenschlung, zerstossense Blas ze. zwischen die Zwischenräume der Flaschen schütten.

Trockne Zober ohne Wasser entsteshen, wenn man die hohlen Räume zwisschen den Flaschen mit Glas, Eisenseislung, Eisenschlacken und Sand ausfüllt. Im Deckel sind Löcher, die eisernen Stangen durchzulassen, die inwendig bis an den Boden der ersten Flasche, fünf Zoll weit von der Zoberwand herabsgehen, gerade sind, und sich oben über dem Deckel biegen, um mit ihrer stumspfen Spisse die Aranken



hingeleitet zu werden. Bon außen oder inwendig im Zober geht ein sehr langer Scrick, so an einem Eisen seste ist, herv.r. Die Aranken umwinden damit den leidenden Theil, mochen die Kette, indem jeder mit dem Juwendigen eines rechten Daumes das Inwendige des linzten Daumes an seinen Nachbarn drückt, und jeder Schenkel an Schenkel, Anie an Anie schließt. Noch längere Eisensstangen reichen vom Deckel dis zu denen Personen hin, welche hinter der erstern in der zweiten Reihe sichen. Indessen wendet jeder sein Gesicht gegen das Gezsicht des andern.

Magnetische Schachteln dienen sür Kranke, welche nicht zur Versammlung kommen können. Die einfacheste Art verselben enthält eine mit Wasser oder zerstossenm Glase angefüllte, eingeschlose sene und gelegte Flasche, aus der ein Stübchen oder Strick herausgeht. Noch besser ist eine einfache Flasche, welche man auf den seldenden Theil legt. Une ter das Bette eines Kranken kann man auch mehrere Flaschen aufrecht stellen, in deren Mündungen Eisen eingekittet



iff; sie bringen eine sehr fühlbare Wirz tung hervor. Die gewöhnlichsten Schache teln find langvierseitig, sehn bis swolf Zoll hoch, und geschickt, unter ein Bettgestelle gestellt zu werden. Gie ent= halten vier oder mehr Flaschen, von der Beschaffenheit und Lage wie ein Zober. Die Bouteillen mit Waffer find juge= pfropft; in die mit Glas gefüllten tittet man einen kleinen eisernen Kondukteur in die Mundung ein. Er geht einen Zoll lang über den Deckel der Schachtel herauf. Den Zwischenraum der Flas schen füllt man mit benehtem oder trockenem zerftoffenem Blafe aus. Ein Girick um jeden Hals der Flaschen verbindet fie unter einander, und diefer Grick geht aus einem Loche an der Seite der Schachtel heraus. Der Desetel ist ein Schieber, den eine Schrau= be verschließt. Man stellt diese Schachtel unter das Bette, und sieht die beiden Stricke, so links und rechts aus den Geiten der Schachtel herausgehen, über die Bettdecke bis sum Kranfen bin.



Um die Wirkung der aus dem Menschen sießenden magnetischen Stroßeme zu verstärten, so versammte man so viele Personen, als möglich, in einem Zimmer; man mache die Kette, die sich bei den Kranken anfängt, und an dem Magnetissen endigt, und eine Person lehne sich an den Rücken des Kranken.

Will man unter einem Baume Krankheiten heilen, so magnetissre man ihn auf folgende Urt:

Man erwähle einen jungen, früfztigen, ästigen, geraden Baum, ohne Knoten; sonderlich eine diese Eiche, Ulme oder Buche; bestimme, indem man eine gewisse ABeite gegen Süden zugeht, eine rechte und linke Seite und die Mittellinie, und sahre mit dem Finger, einem Eisen oder Stocke von den Blättern an den Zweigen und Aesten herab, wenn man vorher mehrere dieser Linien auf einen Hauptast geleitet, und erst dann ziehet man diese Ströme längst dem Stamme herunter, bis auf die sichtbaren Warreln. Man fange von neue

nienem an, bis man die ganze Seite magnetisirt hat. Auf eben diese Art, und mit der namlichen Hand, d. i. die linke Baumseite, mit der rechten Hand, und so umgekehrt, magnetisirt man auch die Nordseite. Alsdenn nähert man sich dem Baume, magnetisirt auch die Wurzeln, umarmt ihn, und halt ihn nach und nach alle seine Pole vor.

Befunde, die ihn eine Zeitlang berühren, empfinden feine Wirkung: Kranke bekommen Krifen. Zur Kur für viele Personen bindet man starte Stricke in einer gewissen Hohe am Stamme und den Hauptasten feste; jeder kehrt sein Gesicht gegen den Gran, auf einem Stuhle oder Stroh im Zir= fel sigend, bindet den leidenden Theil mit dem herablaufenden Stricke, macht nach Intervallen die Kette, und jeder erwartet den entscheidenden Augenblick der Krise, die hier sanster als bei dem Zober ist. Er kömmt geschwinder und mit mehr Krast, wenn mehr Personen beisammen sind. Ein Wind, der die Heste bewegt, verstärtt die Ausstüsse des Magnetismus, und dieses thut ein Dach



Bach oder Wasserfall in der Nähe noch mehr. Mehrere Bäume beisammen magnetisirt man alle, man verbindet sie durch Stricke, die von einem zum andern gehen, und die Kranken empfinden einen Geruch von den Bäumen, den sie nicht beschreiten können, der ihnen sehr unangenehm ist, und den sie noch einige Zeit nachher bemerken, wenn sie zurückkehren. Man glaubt, ein Baum könne die Krast mehrere Wonate lang behalten; am sichersten magnetisirt man ihn von Zeit zu Zeit.

Eine Flasche zu magnetistren. Man fasse sie bei den beiden Enden, reibe beide Enden mit den Fingern auf den Rändern; man entserne die Händen Rändern; man entserne die Händen. Ein Trinkglas, oder anderes Gefäß, so mit einem Getränke angefüllt ist, wird eben so magnetisirt; nur muß man es zwischen dem Daumen und kleinen Finzger halten, indem man es den Kranzken austrinken läßt, welcher einen Geschmack darinnen sinder, den er auf die entgegengesetze Urt nicht darinn sinden würde. Eben so wird eine Blume, os



der sonk ein Körper durch Berührung und Druck magnetisirt.

Ein Bas wird magnetinet, wenn man die beiden Enden res Badezobers mit den Fingern, mit einem Stäbchen eder Störe reibt, mit diesem Reiben bis auß Wasser sortsährt, im Wasser, in der nämlichen Richtung eine Linie beidereibt, und diese oft wiederholt, und aise den Grem immer in der nämlichen Linie sich der Kranke, der im Bade sicht, das Wasser zu kalt, so tauche man einen Stock hinein, und ziehe durch das Reiben einen Strom darinnen, und der Kranke empfindet eine Wärme davon, welche er dem Wasseser zuschreibt.

Die Arzneien gebrauche man innerlich oder außerlich nur sparsam; sie sind nachtheilig, weil sie größientheils zu riel Saure enthalten, und Reize und Krämpse vermehren; wie starke Purziermittel, die warmen, Urin treibenden Wittel, die erössnenden Arzneien, die Vlaserpstaster, ohne Nugen, weil alle Urzueien in der Küche des Magens ums gekoche, und von der Natur wie die Speisen behandelt werden, deren dem Körper analoge Stosse zum Nahrungsssaste übergehen, und deren ungleichartisge Theile ausgeworfen werden. Indesssen läßt doch Herr Mesmer in fauler Balle und verdorbenem Magenschleime Brech = und Purgiermittel zu. Gegen die herrschende Saure erlaubt er absorbirende Mittel, so wie die kalcinirte Magnessa. Ohne Kalcinirung würde sie in der Magensäure eine Menge Lust entbinden, und den Magen aufblöhen.

Eo schreibt Halle von der Art, su magnerisiren. Herr Doktor Bicker aus Bremen schickte über den thierischen Magnetismus an den Hofrarh Valdin=ger solgenden Brief ein, der in des Hanndr. Magaz. 19 St. 1787, und in Balbingers medizinischen Journal 12 St. S. 76 wie solgt, zu lesen ist.

Dor einigen Wochen hatte ich die Ehre, Ihnen von der neuen Kurmesthode, welcher man den Namen thierischer Magnetismus, und andere densels hen



ben Sichkeariff bezeichnende Namen, angenteffen ober unangemessen, beigelegt hat, einige Machrichten und Bemertun; gen nitzutheilen. Die Veranlaffung, wodurch ich bewogen wurde, dieselben fortzuseken, entstand theils daher, weil ich tei genauerer Erinnerung und forte gesetzer Beobachenna fant, daß ich in meinem ersten Briefe verschiedene wich. tige Nachrichten ausgelassen; nachzus holen und zu berichtigen hatte; theils weil nuch einige hiefige und auswartige Freunde ersuchten, die Kurart felbst ober ihre Unwendung ju beschreiben, da ich denn durch diese Art der Befannt. maching und öffenelichen Korrespondens Zeit und Manhe erspare.

Ich glaube nicht, daß es nöthig sen; den Unterschied der Methode des Herrn Mesmer, die ohnehin besaunt genug ist, von der unstigen aus einans der zu seigen, und will mich nur bloß bemühen, die Methode, welche von uns angewändt worden ist, so deutlich und ausschaulich, wie möglich, zu machen. Acht Tage vor der wirklichen Kur transten die Patienten täglich eine Boutetle



le magnetisirtes Wasser, und wurden gemagnetifirt, indem man ein reines leeres Glas zwischen den fünf ausgebreiteten Fingern der einen Hand unten anfaßt, und mit dem ersten Bliede der funf Finger der andern Hand den obern Mand des Glases umspannet: aledenn drehet man mit den untersten Jingern das Glas einige Minuten nach seinem Rorper in einerlei Richtung herum. Man nimme darauf eine mit Wasser gefüllte und eine leere Bouteille, gießt bas Wasser aus der gefüllten in das geriebene Glas, welches man, wie vor: bin, unten fest halt, und macht mit denen susammengehaltenen Fingerspihen der andern Hand einige Minuten die Bewegung, als wenn man mit Gewalt etwas in das Wasser hineinwürfe, und gießt endlich durch einen Trichter das Wasser in die scere Bouteille. Es versteht sich, daß die Patienten aus keinem andern Glase trinken dürfen. Auf die Art wird jeden dieser acht Tage fortge= fahren. Es fen nun Borurtheil oder Einbildungstraft, oder was man will, genng, wir haben bei verschiedenen Bers



suchen gefunden, daß die Patienten das magnetisite Wasser vom andern gewöhnlichen Wasser, welches aus demselben Vrunnen geschöpft war, und denselben Grad der Kälte hatte, unterscheiden konnten.

Das Magnetifiren ober Manipulie ren wird auf folgende Art verrichtet. Die zu magnetissirende Person legt sich in einer gewöhnlichen Bekleidung auf ein Ranapec, Ruhhette, oder fest sich auf einen Stuhl, und der Argt oder Magnetiseur seht sich ihr so gegenüber, daß er kequem ihren Körper bis an die Rnie berühren fann: er breitet sodann seine beiden Urme und Hand so gegen die Person aus, als wenn man einen halben Zirkel umschreiben wollte, und bringt in dieser Richtung die Hande qu= erst nach der Mitte der Stirne, so, daß die Finger nach beiden Seiten des Ropfes ausgebreitet, und beide Daumen auf die Mitte der Stirne gehalten werden: da denn mit den Dammen diese Stelle ein paar Minuten Zirfelformig gelinde gerieben wird. Run fentt man die Hände in derselben Stellung und in



gerader Richtung gegen den Patienten, unter einer gang superficiellen Berührung bes Korpers, bis in die Gegend des Magens oder Herzgrube (Cardia), reibt die Stelle auf die namliche Urt mit den Daumen, indem man die Finger in beiden Seiten ausbreitet, bringt darauf die Hande auf dieselbe Weise bis oberhalb der Gegend des Nabels, wo ebenfalls gelinde mit den Danmen gerieben wird. Man bereitet alsdann aufs neue die Urme und Hande gegen den Patienten aus, und führt sie, wie vorhin, in der bogenformigen Richtung nach der obern und mittlern Gegend der Artifulation des Oberarms mit der Schulter, weiche Stelle man mit den Daumen eine furse Zeit sanft drückt, darauf mit den flachen Fingern den ganzen Arm sanft herunterftreicht, bis ju den Daumen, die man ergreift, und an den Spiken in der Mitte des Körpers zusammen= führe. Rach dieser Berührung fehrt man unter der vorerwähnten Ausbrei. tung der Arme und Hande gegen den Patienten, zur Herzgrube und zum Uns terleibe zurück, und streicht zulest mit beiden stachen Händen, an der dem



Magnetissirenden gegen über liegenden Seite des Kranken, bis oberhalb des Knies herunter, wo man mit beiden vereinigten Daumen und mit den flachen Händen einen sansten Druck ausübt. Dinn fängt man von vornen wieder an, nur allezeit von oben, vom Kopfe oder von der Herzgrube.

Wir glauben, daß der Morgen die beste Zeit zum Magnetistren ist. Man fängt mit fünf Minuten an, und steigt jeden Tag einige Minuten bis zur halben Stunde. Die einmal dazu bestimmte Stunde muß, wo möglich, in Acht genommen, und das Magnetistren immer von einer und derfelben Person verrichtet werden. Wenn es Zeit und Umstände erlauben, kann man Morgens und Abends eine halbe Stunde magne. tifiren. Diese lettern Regeln gelten a= ber nur von einem Patienten, der noch nicht in die Etstase getommen ift, weil steiter unten sieht, durch den Willen oder die Empfindung des Patienten verandern.



So einfach das ganze Mansuvre an und für sich ist, und so sehr darüber gesphöttelt oder gewischt werden mag, so gewiß ist es doch, daß die beobachtezten Erscheinungen bei unsern Patienten keiner andern Ursache zuzuschreiben wa= ren, und daß auch hier der Brundsat bestätigt wird, daß geringscheinende Ursachen oft große Wirkungen hervorbringen.

Die merkwürdige Kriss, welche man divinatorischen Schlaf oder Somnambulisme magnetique nennet, wahr. te bet der ersten Kranken bis jum 24 Januer, bei der zweiten nur bes zum 18 Dicfer Zustand tam bet beiden Rranken regulair alle Tage, dauerte ge-wohnlich drei bis funf Stunden, suweilen einen ganzen Zag, selten zwei drei Tage — der långste Schlaf dauerte bei der ersten Kranken funf Tage. Während eines folchen langen magnetischen Schlafs waren sie bei Tage im: mer bei volliger Begenwart des Beiffes, des Machts aber in einem Zustande dunkler Vorstellungen, doch nicht ohne Bewußtsenn. Zwischendurch fam der naifrliche Schlaf einige Seunden, aus welchem sie wieder in den vorigen Zustand verfielen, ohne diefe Urt des U: berganges sich vorstellen oder erklaren st können. Gie wurden täglich magneti= firt, obgleich auch anberdem der magnetische Schlaf nich einstellte. Aber theils hielten sie diese Operation ju ihrer Besferuna für nothwendig, theils konnt n sie außerdem gar nicht oder nur außerst muh'am sprechen; ferner versicherten fie, daß dadurch die Krafte und Thatigieit ihrer Geele zunähmen, ihre Vor tels lungen deutlicher und aufgeklärter wirden, und sie dann in jenen heitern glucklichen Zustand kämen, welchen sie so sehr priesen, und der denn die übrige Zeit ihres Schlases fortdauerte.

Wenn eine unbestimmte, bald thre zere, bald langere Zeit magnetisirt war, so glaubte die eine Kranke, die Empfinzdung emes vom Ropse herunter sanst herabsließenden sühlen Stroms zu besmerken, gleich als wenn eine gewisse ätherische oder elektrische Materie herabsströmte, und wenn diese Empsindung eintrat, so mußte mit der Manipulation aus-



aufgehalten werden. Die andere verssicherte, daß, sobaid genug magnetistrt wäre, alles Unbehagliche bei ihr versschwände.

So lange der magnetische Schlaf dauerte, genossen sie nichts, als zuweisen eine Kranke in ihrem fünftägigen Schlafe des Morgens eine Tasse Milch, und niemals hatten sie nach unsern sorgkältigken Untersuchungen, während dieser Kriss, die gewöhnlichen natürlichen Ausleerungen, außer der beständigen geslinden Ausdünstung.

Als einen Hauptbeitrag zur vollendeten Kur, kann ich auch noch von unserer zweiten Kranten anführen, daß die monatliche Periode im December sich bei ihr einstellte, ordentlich und gehörig start war, und auch so zur recheten Zeit wieder kam.

Bei der Verscinerung der sinnli= chen Organe in der Etstase, das Sesicht ausgenommen, war es merkwürdig, daß körperliche Empsindung von Schmerz,



nach ihrer Aussage, aledann weniger auf sie wirkte, als im natürlich wachen-den Zustande. Dieses bestätigte sich uns auch daturd, daß, wenn sie noch was chend magnetifirt wurden, und wahrend des Manipulirens konvulsivische Erschütz terungen entstunden, fürnehmlich wenn die beiden Daumen auf die oben beschricbene Urt vereiniget wurden, wobei fie den stärtsten Schmerz und die größte Erschütterung erfuhren, sie oft mit sichtbarer Aengstlichkeit baten, damit aufzus horen, und gleich darauf im magnetis schen Schlafe diese Erschütterungen, die auch in den übrigen berührten Theilen mit hestigen Stuchen begleitet waren, gang gelassen ererugen, und sobald sie vorüber waren, und so lange mit dem Magnetistren aufgehalten wurde, ihre gewöhnliche Munterfeit wieder annahmen. Diese Munterkeit, dieses Bergnügen, diesen Jubel mochte ide nennen, behielten sie einen Sag wie den andern in der Efffase; sie behanpteten, dieser Zustand sey mit nichts zu vers gleichen, und wünschten, daß er nie aufhören möge.

Wir machten verschiedene Versusche, ihnen die Augen zu öffnen, um die Beschaffenheit der Pupille zu untersuzchen, wir fanden aber einen so starken Widerstand der Muskeln der Augentied der, und das Auge so krampshaft in die Höhe gezogen, daß wir unter den untern Rand der Regenbogenhaut, und nichts von der Pupille sehen konnten.

Eben so bestätigteit uns alle Vere sticke, daß wenn die Kranken aus ihrer Krisse erwachten, sie nichts von diesem vorhergegangenen Zustande wußten, und nichts von allem dem, was sie, oder mit wem sie geredet hatten, sich erine nerten. Das Erwachen aus der Kris sis geschah jedesmal zu der insgemeint schon mehrere Tage von ihnen vorherbestimmten Stunde. Bei der ersten Vas tientin giengen einige bald mehr, bald minder heftige Krämpfe vorher; bei der tweiten aber nur eine gewisse Unruhe, im Herumwerfen des Körpers und eine starkes Reiben in den Augen. Berschies bene dieser Rrankett gang unbekannte Personen, mit denen sie sich eben auf Die freimuchigste Weise unterhalten hate 18 1

te, und die zur Beobachtung dieses lisberganges bet ihr geblieben waren, verssicherten mich, daß nichts kunstloser sen, als dieses Erwachen, nichts redender für die Wahrheit der Sache, nichts auffallender, als die Verwechslung ihrer vorhin freien ungenirten Unterredung, mit einem ihr natürlich eignen bloden und schüchternen Benehmen, verbunden mit dem Erstaunen über die Segenwähr mehrerer ihr ganz fremder Personen vorihrem Vertonen Versonen vorihrem Vertonen Versonen vorihrem Vertonen

Kranken zunahm und herannahete, bez merkten wir eine merkliche Abnahme der Verseinerung ihrer sinnlichen Organe, besonders des Gesühls, obgleich wir auf diese Erscheinung, als eine wahre Nebensache und die zur Kur nichts beitrug, nie viel geachtet hatten.

Die beiden oben genannten Tage waren es, die von beiden Kranken als der Zeitpunkt, da ihr magnetischer Schlaf aufhören, und ihre völlige Beszferung eintreten würde, schon einige Wochen vorher bestimmt waren. Diese

merkwürdige Periode ist num eine gestraume Zeit verstossen, und sie besinden sich seitem so wohl, daß ihnen kein änßerliches Merkmal der Gesundheit mangett. Doch haven sie in der letzen Zeit des magnetischen Schlafs noch versichert, daß die Krisse im Monate März noch ein paar Wochen sich einstellen würde; daß sie während dieser Periode noch magnetisiert werden müßten, daß dieses zur Stärkung und Erhaltung ihrer Gesundheit, und zur Verhütung von Recidiven, die nachher gewiß nicht erfolgen würden, nochwendig wäre.

Dieses ist das Handtsächlichste i was ich Ihnen theils aus selbst beobachteten, theils von meinen gelehrten Hersten Rollegen mir mitgetheilten Erfahstungen, von dieser Kurmethode, ihrer Anwendung und Wirkung berichten kann. Wenn ich bei mehreren merkwürzdigen Phänomenen nur die Resultate und nicht die Fakta selbst angeführt habe, so muß ich Sie bitten, diese Unvollkommenheiten aus verschiedenen hier nicht anzissischen Gründen vorerst zu entstährlichen Indesen gewährt es mit schuldigen. Indessen gewährt es mit

ein großes Vergnügen, Ihnen noch die Rachricht geben zu können, daß der Magnetismus nunmehr auch bei einer dritten, an einer der traurigsten Nerz venkrankheiten leidenden und bis iht unz heilbaren Kranken angewandt wird, daß die merkwürdigsten Erscheinungen mit den bereits besbachteten übereinkom: men, und daß alles den glücklichsten Ausgang der Kur hoffen läßt.

So verschieden der Nuken der beschriebenen Kurmerhode bei unsern beis den Kranken, und so unläugbar die Thatsachen gewesen sind: so gewiß es ist, daß eine Erfahrung in der Arzueiswissenschaft mehr werth ist, als hundert Naisonnements — so bin ich doch übersteugt, daß es nicht an Spott, Tadel und Widersprüchen sehlen wird, um, wo möglich, die ganze Kurart lächerlich zu machen: und daß vielleicht gerade diesenigen am lautesten darüber schreier werden, die am wenigsten kompetenter Nichter darüber sind.

Unsere Absicht bei Bekanntmachung dieser Kuren war wahrlich nicht, Char-

latanerie zu spielen, oder Ausschen zu erwecken. — Wir haben nicht das gentingste Geheimniß aus dem ganzen Verzfahren gemacht, — sondern bloß erzählt; das ist geschehen, die Wirtungen sind darauf erfolgt, und die Kranken sind besser geworden. Wir bauen kein System, keine Theorie darauf. — Wir iherreden keinen Menschen. — Es ist uns ganz gleichgültig, wie man die Sache erklären will oder kann. — Ob aus der bloßen Wirkung des Reibens, oder aus einer der elektrischen Ladung analogen Anhäusung einer feinen Maeterie, oder auch bloß aus Scelenwirzkung.

Aber gesett, man wollte durchaus theoretistren, durchaus eine Hypothese annehmen, um die Sache wahr und begreistich zu sinden, so vergleiche man sie mit ähnlichen Erscheinungen in der Natur. Denn sollte es ganz unbegreistich sehn, daß jenes sast allenthalben gesgenwärtige Fluidum, welches aus den mehrsten Körpern, nach unsern neuesten Erfahrungen, mit so leichter Mühe hers vorgebracht werden kann — die elektris

वि ३ कि



iche Materie — sich auch im menschie chen Korper in einer größern Quantie tat befinde: daß es durch jenes Streis chen und Verühren, welches beim Magy netisiren. geschicht, und auf eine gewisfe Are modificire, oder zum stärkerm Ausströmen gebracht werde; und nun auf eine sanstere und durchdringendere Urt auf das Mervenspstein eines anderis menschlichen Körpers wirken, und die Phonomene herverbringen fonne, die fich beim Magnetifiren zeigen? - Golleges so auffallend für den seyn, der die Wunder der gemeinen Cleterigität nur etwas kennt, daß sich auch diese auf die Urt modificirte Elektrizität andern Kor= pern, als dem Glase, dem Abasser u. f. w. mittheilen, und fich darinn anhaus fen lasse. Sollte es endlich so unmbalich senn, daß diese thierische Elektrizität — da für sich schon, die gemeine Elektrisität, nach dem Urtheile mehreren Physiker und Physiologen, mit dem Fluido nerveo die größte Uibereinstims mung, haben foll — junachst aufs Sensorium commune wirken, die Secle in einen fonst felten in der Ratur vorkoms menden Zustand versetzen, und in eine



andere Lage gegen ihren Körper bringen könne, wobei denn zugleich — indem ein Weg vom Körper zur Seele, der größte und merkwürdigste, das Gesicht verschlossen — andere uns unbekannte Wege wieder geöffnet, oder sonst schlummernde oder halb entwickelte Kräfte der selben jest in Thätigkeit gesett werden. — Sollte dieß so unmöglich senn? Wir erkennen auch diese Hypothese nicht für die unsrige, nicht für die beste, sondern sühren sie nur an, unt das Wuns dervollscheinende der Sache dem Natürzlichen näher zu bringen.

Wir entscheiden auch nicht, ob diese künstliche Nachtwandlung, diese Ekstase mit erhöheten Seelenkräften und verseinerten sinnlichen Organen — das Divinationsvermögen — für unsere biszherige Seelenlehre alltäglich — oder belehrend sen. — Für uns ist es genug, überzeugend zu wissen; durch das Magnetissren können, bei widernatürlich reisbaren Nerven, wichtige und heilsame Wirtungen und Veränderungen im Körper hervorgebracht werden.

R 4. Uber,



Aber, ohne stolz zu senn, kann 8:6 behaupten, daß man uns unrecht thue, wenn man vermuthet, wir hatten gang befannte Diege als unbefannte und ungewöhnliche angestaunt. Oder weim man größmüthig genug fenn will, uns etwas zu lehren, was jeder Arte wissen mist. — Auch wir haben die Shriften eines Zimmermanns, Tiffots, Muratoris, Weickhards 2c. fludirt, und wiffen, was Embildungefraft wire fen könne oder zewirkt habe. — Auch haben wir Gelegenheit genug gehabt, Mervenkranke, Systerische und Sypos chandrische zu sehen, und die oft so sonderbaren Erscheimungen in diesen Kranks heiren zu beobachten. Aber, welcher felbst mit den ausgebreitetsten Renntnisz sen ausgerüstete Sterbliche kann die Bahrheit laugnen, daß die meisten psy= hologischen und physischen Erscheinungen unserer belebten Maschine uns unerklärbar find, und sich so weilig richtig a priori, als die meiften physichen Rraf= te unbelebter Ko: per demonstriren las= sen? Wer erklärt mir die Ursache und den Unterschied idiolektrischer und uneleka trischer Körper, oder die Ursache der Freunds



Preundschaft und Uneinigkeit unter den Polen des Magnets? — ohne zu wills kührlichen, selbst erweislich falschen Hpspothesen seine Zuslucht zu nehmen.

ABer wird aber aus dieser Ursache den Nugen dieser und ähnlicher Emdes chungen bestreiten? Wem ist es unbe= fannt, daß diese Wissenschaften im Un-fange mit vielen Vorurtheilen kämpsen mußten; und daß sie lediglich den anhal-tenden und sorgfältigen Versuchen und Beobachrungen denjenigen Grad der Wolltommenheit zu danken haben, worinn wir sie ist wahrnehmen. Es ist eine bekannte Erfahrung im ganzen wissens schaftlichen Fache, daß eine neue Mez thode desto gewisser zum Stein des Ans stoffes werde, je größeres Aufschen sie erregt; diese Wahrheit bestätiget sich porzüglich in der Arzneiwissenschaft, von ihrer Entstehung bis auf die gegenwarztige Zeit. Ich darf mich zum Beweise nur auf die erste Unwendung der Chi= narinde, des Queckilbers, des Spieße glases, der Planereinimpfung besiehen. Und doch hat eine durch unsählige Detspiele erlangte Gewißheit, von der Wirk.



samkeit und Jurtrefflichkeit dieser Arzneimittel, vorausgesekt, daß sie recht angewendet werden, noch bis iht nicht alle
Zweisel und Widersprüche haben können; die von einigen fortdaurend dagegen gemacht werden. Wie viel Schwierigkeit muß es daher nothwendig haben, eine als widersinnig, unvernünstig und unmöglich verschriecne Kurmethode in das zur Uiberzeugung nöthige Licht zu sehelt.

Der zwecknäßige Weg in der Arzneiwissenschaft, wo ohnehin so manches schwankend und dunkel ist, vorzüglich, wenn es darauf ankömmt, das Verhältniß unter Ursache und Wirkung zu bestimmen, zu einiger Einsicht und Erkenntniß zu gelangen, ist unstreitig eine ruhige, vernünstige, fortaesekte Weozbachtung und Prüfung. Wo ist dieses wohl nothwendiger, als bei der Untersuchung der Krässe und Wirksamkeit des thierischen Magnetismus? Kann man auf eine andere Urt dazu gelangen, als durch wiederholte Versuche und behutsame Weobachtungen?



Man fpricht gewöhnlich von nichts als Bernunft. — Nichts foll wahr fenn, was dadurch nicht demonstrire werden fann. — Und doch wird dieses herrliche Geschenk der Vorsehung von so manz chen gemißbraucht, insonderheit, wenn sich ihre Leidenschaften mit ins Spiel mischen. Wenn man sich unter eis nem vernünftigen Manne im eigentlichen Sinne des Worts zugleich einen guten Mann denken muß, dem also daran gelegen ist, der Wahrheit vorzüge lich aus dem Grundenachzuforschen, um zu machen, so ist es wohl mit der Jdee eines vernünftigen Mannes ein schwer aufzulösendes Problem, diesenigen, die entweder im Spefulativen oder im Sachlichen anderer Meinung sind, zu verachten und anzuseinden. Eben so sonderbar ift es, bei der bekannten Einschränkung unferer Erkennenisse und Begriffe, eine Sache zu verwerfen, oder für thoriche zu halten, bloß aus der Ursache, weil man sie noch nicht begreifen kann, und noch schlimmer, wenn es aus Stols, Neid oder Beharrlichkeit in der einmal



gefaßten Meinung geschieht. Sokrotes, der scharssünnige Denker, sagte am Enste seines Lebens: Ich habe manches in der Natur gesehen, und verstanden und gefunden, daß es gut war: ich zweiste keinesweges, daß dassenige, was ich nicht davon gesehen oder begriffen, nicht eben so gut sen.

Aeuferst räthselhaft ist die Entgegenstellung der Religion wider den thierischen Magnetismus! Gegen welche Religionswahrheit streitet es, su glaus ben, was man flar, deutlich und zu wiederholtenmalen siehet? Welche Res ligion ist es, die uns besiehlt, das Zeugz niß der Sinne zu verläugnen — die uns befiehlt, neue, oder bisher ungese= hene und unbekannte Kräfte der Natur, nicht zu untersuchen? Ist nicht Beistand und Hilfe der leidenden Menschheit eine der ersten Pflichten, die uns die Religion lehrt — und wer sehnt sich wohl mehr nach Beiskand und Erleichtes rung, als ein Mensch, der auf einem langwierigen und schmershaften Aran= kenlager darnieder liege. Wir behaupten ja keine Wunder, sondern glauben nur, merta



merkwürdige aus unserer bisherigen Phyzik, Physiologie und Psychologie nicht zu erklärende Phänomene gesehen zu haben, und daß es vermuchlich bloß der Unvolltommenheit dieser Wissenschaften zuzusschreiben ist, um diese Erscheinungen so ganz begreisich und natürlich zu sinz den.

Jede neue Entdeckung macht die sichersten und geschwindesten Fortschritte in der ihr noch sehlenden Auftlärung, wenn sich mehrere Fähige und Wishbesgierige zur Untersuchung, Vergleichung und Beurtheilung derselben vereinigen. So wird Licht über Dämmerung verstreitet, so sindet man in jeder neuentdeckten Wahrheit die Spur der ihr zusnächst angränzenden, und so wird durch gegenseitige Verichtigung der Vegriffe eine Wissenschaft berichtiget und aufgestlärt.

Sine Note zum Thier = Magnetismus.

Rechtferrigung der Jesuiren falscher Beschuldigungen.

on dem thterischen Magnetismus sind den sich Spuren in dem grauesten Alterthume der Zeiten. Die ihige Lehre aber und ihre Unwendung zur Hilse der leis denden Menschheit leitet sich aus Indien her.

Die priefterliche Caste der Bramas nen in Hindostan trieb diese Wissenschaft seit mehreren Jahrhunderten. Sie zog ihre Lehren und Grundsäße aus ihren gottesdienstlichen, mundlichen Uiberlieses rungen und aus der Religionsvorschrift des Brama.

Eben ist soll ein Gelehrter in Ensaelland beschäftigt senn, die schriftlichen Quellen darüber aus ihrer gottesdienstlischen Sprache zu übersetzen, und sie dek Abelt vorzulegen.

Liest man den Abodan des Brad ma, so bestätiget sich diese Sage, und



bie Lehre des Zoroaster und Zend Mvesta läßt mit Sewisheit vernuthen, daß auch die Parsen in Usien, und von diesen die ägyptischen Priester in ihren Mystes rien davon, und seinen sonderbaren Wirs kungen des Magnetismus schon Kennts nisse erlangt haben.

So schreibt Baldinger über den thierischen Magnetismus in seinem med dizinischen Journale, 13. Stück, Seis te 26, vom Jahrgange 1787:

Die Jesniten sollen die praktische Kehre dieser Geheimnisse gleich beim Ansfange ihres Ordens mittels ihrer Missios nen aus Indien, wo sie solche von den Bramanen erlernt, nach Europa gesbracht haben. Es ist kein Zweisel, daß kein Orden Männer von tieserer Einsicht und Gelehrsamkeit aufzuweisen hat, als diese Societät; und die ewigen Wertzeines Kirchers und Caspar Schotts sind die Beweise, welche Vorschritte sie längse in den geheimen Wissenschaften müssen gethan haben. Mesmer selbst, den man dermalen als den Erfinder des Chiers Magnetismus angiebt, hat die ersten Grundsähe seiner Kenntnisse dem berühme



ten P. Hell zu verdanken, der in allek Mücksicht ein außerordentlich tiefgelehrter Mann ist.

Sehr unbillig scheint mir aber der Einsender des Schreibens in Valdingers Journal zu urtheilen, da er so glattshin und ohne Beweise die Herren der Societät beschuldigt, als hätten sie ders gleichen geheime Wissenschaften nur zu geheimen Ubsichten ihrer Ordens-Ungezlegenheiten gebraucht.

Man lese nur die Werke eines Kirchers, eines Schotts und andere dergleichen berühmter Jesuiten mehr, die ich weiter unten auführen will, so wird man sich überzeugen können, daß es gar nicht die Melnung dieser Männer war, auch aus verborgenen Sachen, die der Menschheit zum Nußen dienen könnten, Geheinnisse zu machen. Sie behandelten öffentlich die wichtigsten Gegenstänzde, und es ist schier keine neue Ersinde, und es ist schier keine neue Ersinden diese mermüdeten Männer sinige Kenntnisse gehabt haben.

In dem vierten Tone her Magia medicalis beschreibt Schott schon die verborgenen Peilungsarten in Krankheiten. Er spricht von der Macht der Stimme, vom Takt.

Rircher schreibt de magnetismo apimali, magnetismo medicinali, magnetismo mulicæ, und magnetismo affectuum. Es tieat eine außerordentliche und tiese Kenntniß der Dinge in diesen Büchern. Ich kann es daher unmög= lich meinem Herzen nach billigen, daß man diesen Männern, die toch so viele Verdienste im Reiche der Gelehrsamkeit haben, allen Werth abspricht, und ihnen die Ehre der Ersindung abzankt.

Nach meinem Gedünken waren die Schäke mancher Geheimusse in bessern Händen, als sie wirklich sind. Ich weis nicht, ob es allezeit gut und in der Zeit ist, geheime Wissenschaften öffent; lich und jedem kund zu machen: man sieht die Mißbräuche, die von den beßten Sachen gemacht werden, wenn sie in die Hände des Unedlen oder des Undverständigen kommen. Ich misbillige



die Schreibart der Alten im geringsten nicht, die eine Art von Hülle über den Kern goßen. Derjenige, der denkt und fähig ist zu begreifen, weis die Hülle vom Kern zu unterscheiden, und sür den Hausen sind diese Speisen des erhabenen Beistes nicht geschaffen.

Es ist also gewiß falsch, wenn man diese Herren beschuldiget, sie hätzten die Kenntnisse geheimer Dinge nur sür sich und zum Betruge des Publiktums angewendet. Den gegentheiligen Beweis giebt Kircher und Schott in seiner magia optica, in welcher sie die Täuschung verschiedener Bilder: Darstellungen erklären. Ich füge sie hier mit Fleiße bei, um unser Jahrhundert zu überzeugen, wie falsch man über vier se Dinge urtheilet.

In dem vierten Buche seiner magia optica fängt Schott nach einem kurzen Eingange, der eben hieher nichts Wesentliches enthält, von der Morgana zu Rhegio im mamertischen Sunde an, und fährt mit noch einigen andern patürlichen Bilderdarstellungen sort.

Nach den Berichten des P. Athae nasius Kircher I, 10. artis magnæ lucis & umbræ, p. 2. c. I. Parastas. 1. zeigt sich dieses ABunderbild meistentheils, wenn die Sonneichike am heftige sten ift, und gleisam die mamertische See in Sud zu bringen scheint; denn bann steigen die Dunfte vom Meere auf, und bilden dergleichen seltene Erscheinun= gen. Man glaubt Destungen, Pallaste und in der schönsten Ordnurg gereih= te Häuser in der Euft schweben zu fehen; diese verschwinden wieder nach und nach, und an ihrer statt sieht man eine unsählige Menge Saulen, die in einer langen Reihe und feltsamen Stellung von verschiedener Größe auf einander folgen. Gleich darauf verschwinder auch dieses Bild wieder, und macht einem andern eben so prächtigen und bewundernswürdigen Plag. Es zeigen fich große Balder, die ihren ungeheuren Schatten im Profile hinwerfen, und ganze Alleen von Cypressen und andern Baumen, allezeit fünf in einer Zeile; weiters große Kelber mit häufigen Menschen, fleinen und großen Heerden Bies bes, und das alles mit ihrer naturli-



chen Farben - Abwechslung, fünstlicher Mischung des Lichts und Schattens, und so lebhaft, daß nie ein Maler im Stande senn wird, so ein Bemälde hervorzubringen. Diese Erscheinung nun heissen die Kheginer die Fee Morgana.

Kircher, der im Jahre 1636. mit dem Landgrafen Friedrich von Pessen, nachmaligem Kardinale, selbst zu Rhes gio war, erkundigte sich als ein eifriger Maturforscher um alle Umstände des Orts und der benannten Erscheinung, jog auch von den erfahrensten und altesten Leuren umständichen Bericht ein; allein nit eigenen Augen konnte er dieses Bild während seines Aufenthaltes nicht sehen, so wie Caspar Schott, der im Jahre 1633. und 1652. zu Messi. na — drei deutsche Meilen von Rhegto — war, weil diese Erscheinung sehr sels ten zu sehen ist. Hungegen dienet ein Brief des P. Ignatius Angelut, aus der G. J. der beim Kircher zu finden ist, sur Bestätigung. Ich füge ihn also hier wörtlich aus der deutschen Uibersehung bei, die ich vor mir habe.



Mohl Ehrwürdiger Vater in Christo!

Als ich an der Himmelfahrt der allerseligsten Jungfrau frühe Morgends allein an einem Fenster stunde, hab ich fo wundersamme und neue Sachen geschen, daß ich, dieselbe zu beschreiben, mich viel zu schwach befinde. Dann es bedunkte mich eben, als wenn diese a erheiligste Jungfrau in selbigen Wachthurn des Meers elnige Merkmale des Paradifes vorffellen wollen, allda man, fo fern man den Verstand sowohl, als die Augen darauf gewendet, als in eis nem Spiegel, alles, was man nur ges wollt, hat sehen konnen: und kann ich, als der solches gesehen, ihn einen Spiegel aller Spiegel nennen. Das Meer, welches an Sicilien stosset, ward geschwället, und schen Meilen groß nach der Länge, in Gestalt eines grossen sandichten schwarzen Bergs: und die Ebene in Calabrien wurde in einem Augenblick in einen hellen und durchscheinens ren Ernstall verwandelt, welcher einem Spiegel gleichsahe, und mit der Spiken den wässerichten Berg anrührete, und mit dem Jug unten an Calabria flieffe. 23

In solchem Spiegel erengnete sich alsos bald eine von etwach bleicher Farb gesette Reihe Seulen, derer mehr als 10000 einerlei Lange und Sohe waren, und alle gleichweit von einander ffunden. In einem Angenblick aber find diefe Pfeiler oder Saulen verschwunden, und in Canale oder Wafferleitungen, gleich. wie die zu Rom sind, oder in dem Bau Salomonis waren, verwandelt worden, und ist der übrige Theil Wassers der ein schiedter Spiegel geblieben, bis daß es Gielien, wiewohl nur ein wenig übers schwemmet. Oben aus dem runden Bogen, wo die Candle waren, wurde fos bald ein schöner Zierrath mit allerhand Figuren und Säulen formirt, ober Demselben aber kamen viel schone herrie che Schlösser hervor, welche alle auf cie nem sehr weiten groffen Plat von Glas, einerlei Form und Farben geseht gewes sen. Unter diesen Schlössern, waren fehr viel Thurne gleicher Beschaffenheit. Unterdessen werden diese Thurne in ein auf Saulen geftühtes Theatrum ober Schaubühne verwandelt. Hernach brei-tete sich diese Schaubühne aus, und vergienge an zweien Orten. Rachge-



hends entstunde ein groffes Vorgebau von Fenstern auf sehen Theilen, auf welchen allerhand Baume, als Cedern und Foren oder Fichtenbaume, und andere waren. Welches alles hernach verschwunden, und das Meer mit Zublasung eines geringen Windes wieder jum Meer wurde. Dieses ist nun die wunderseltsame Sache, die ich bereits in die zwanzig Jahr vor unwahrhaftig geha.ten habe, jezund aber dieselbe warhaftig, und noch schöner, als ich mir nicht eingebildet hatte, befinde. Mun glaube ich, daß es wahr fene, daß folo ches in der Luft mit vielerlei Farben pergehe. Sonsten habe ich niemal gesehen, daß etwas Dunckeles dem Sallen gleich werden sene. Wer dieser Sachen Baumeister feue, und fie zu Wert gerichtet habe, und mit was fur Runfe, und aus was Materie oder Gezeug folche prächtige Sachen vorgesteilet werden, verlange ich von E. Ehrw. berichtet zu werden. Dieselbe lebe unter der Ros mischen Magnificenz wohl und betrachte die wahrhafte göttliche Abunder. Unterdessen befehle ich dieselbe in Gottes hei-Ligen und gnädigen Schuk. Aus Regio den 22 Augusti 1653.

Aus diesem Schreiben erhellet a. ber, das gedachter P. Angelut die Erscheinung nicht in der Luft, sondern im Baffer, eder vielmehr auf der Oberfice. che des Passers schwebend beokachtet habe. Schott meint, es ware auch unmöglich g wesen, in der sters von Luften bewegten Luft die Gasten in fo schoner Ordnung mit aller der Mannigfaltigkeit und Schönheit der Farben sehen Bu tonnen. Defto leichter ift es hinge. gen im Baffer möglich, das gleich ausgedehnt allmählig gegen die Sicilianischen Ufer aufsteigt, durch fanfte Bufte auf mancherlei Urt gefräuselt, und su einem vieleckigten Spiegel gestaltet wird, der vieler Wiederscheine fähig ist.

Rircher giebt folgende Gründe von der Entstehungs-Ursache dieser Morganana an. Er bemerkte, daß der gegen Rhegio über stehende Berg, Meerstinne genannt, mit einem langen, schwarzen Griche sich von Kalabrien in Peter hinziehe; die User aber, wie auch der Meeresgrund viel Franeneis, Spiesiglas, Bias, und andere durchsichtige Marerien, zusammengeskossenen Sand und



Riese von den benachbarten Bergen, die mit derzleichen Mineralien angefüllt find, mit sich führen. Dieser durch die startste Sonnenhige mit den Dünsten in die Höhe gezogene Sand bildet manche Flachen in der Lufe, und indem er durch die mittlere Dicke, etwa gegen einen Berg gewandte Dampfe mit dem schattenreichen Strich gleichsam dunkel gemacht wird, giebt er sich endlich in einen vielectigten und vollkommenen Spiegel zusammen. In diesem Luftspiegel nun, je nachdem er sich dem Auge zeiget, reprasentiten sich allerhand Bilds niffe vorkommender Dinge. Die obenerwähnte tunfimäßige Saulenreihe lettet Kircher daher, daß erwa am Ufer eine Saule stund, die fich in den Facerren dieses Luftspiegels also vervielfältigte, fast auf die Art, wie man ein einzig Bi'd, das zwischen zween gerade gegen. einander stehenden Spiegeln befindet, ungähligemal vervielfältigen fann. Go fann auch ein einziger Kriegemann, wenn ihn die Stralen in den Wolken reflektiren, ein ganzes Kriegsheer vorstellen. Ein gleiches gilt auch von Baumen und verschiedenen Thieren. ABarum aber

aber anstatt ber Caulen andere Gegens stånde, als Baume, Destungen, Thiez re 20. vorkommen, ist das die Ursache, daß, weil unser Ange gegen die ver= schiedenen Spiegelflächen des stets bes weglichen Dunstes nicht immer einerlei Besichtspunkt behalten kann, nach den Gesegen der Refrattion der Stralen und der Fallwinkel verschiedene Sachen un: ter verschieden stehenden Winkeln gese, hen werden muffen. Db die Sonn: wirklich solche verschiedene Erdtheilchea von glaßartiger und anderer Materie von der Erde aufziehe, ist gar kein Zweifel: Meteorologen ift jur Bennge befannt, daß die Sonne, wenn sie die Dünste an sicht, auch zugleich verschiedene Materien mit fich in die Hohe führt. Ein unläugbarer Beweis davon ift, daß man öfters in dem runden Hagel Haare, Spreu, Sand, Splitter und allerhand Auskehricht findet.

Don eben dergleichen Bildern me'z bet auch Damaskius, im Leben des Weltweisen Jsidors beim Phorius, mit diesen Worten: Bei unserm Gedenken haben glaubwürdige Leute erzählet, das



bei Sieilien auf dem sogenannten Felde (zu den vier Thürmen) Tetrapprgion; und an mehr andern Orten, streitende Reiter in der Luft schwebend gesehen worden, und das meistens an den heisssesten Sommermittagen.

Gleiche Erscheinungen soll man auch in der Stadt Nerito im innern Apulien sehen können, wie in des Sciz pio Marcellus seiner Beschreibung von Neapolis zu lesen ist. Auch Cornelius Agripa erwähnt dieser Vilder im ersten Buche seiner Philosophia occulta.

Eine andere aus gleichen Ursachen entspringende Erscheinung erzählt Herrera von Quatimala, einem Königreiche in Amerika. Die heidnischen Einwohner sahen da östers ihren Abgott in den Abolten, unter Begleitung vieler Götz ver erscheinen. Diese, denen es auch an den mindesten physischen Keuntnissen sehlre, sielen erstaunt in Staub, und beteten das Bunder ihrer Gottheit an. Der Abgott wurde am User des Meeres öfzseutlich verehrt, und daher konnte sich leicht dies ganze Göttersest in der Spie-



gelstäche der aufsteigenden Dünste restetetiren, und sich in den verschiedenen Facetten vervielfältigen. Es klärte sich auch bold von selbst auf: denn als durch die Missionarien die christiche Religion eingeführt, und das Göhenbild zerstört wurde, hörte auch alsohald die wundere bare Erscheinung auf.

Ferner erzählt Kircher, daß durch gleichen Frethum die mauritianischen Hirten können betrogen worden sehn, die, mit Päuten von wilven Theren bekleidet, einen Lärmen mit Pseisen und Flöten machten, und sich so, wie sie herumsprangen, in den Lüsten schwebend sahen, auch das von dem Echo zurückgeworsene Geschrei hörten, wodurch sie glaubten, die Gegend sen von Teuseln und Gespenstern angefüllt.

Thomas Fazell, der mit sehr viestem Fleiße die Sicilianischen Merkwürdigkeiten zusammengetragen har, beschreibt in der ersten Dekade, 2. Bub, 1. Kapitel eine andere wunderliche Erscheisnung. Bei einer Windstille und heiterer Luft, wenn sich die Morgenröche



zeigt, werden oft in der Luft allerhand Thiere und Menschengestalten gesehen, deren einige ganz unbeweglich sind, die meisten aber hin und her wischen, oder mit einander kämpfen, bis sie durch die ankommende Sonnenhike verschwinden.

Diese Beweise sind hinlanglich, um zu überzeugen, daß die Autoren das Wolf aufzuklären, und selbes nicht zu hin tergehen suchten. Ich weis wohl, daß es heut zu Tage nicht mehr Mode ist, der Schukrichter emes Jesuitens zu senn zallein Wahrheit bleibt immer Wahrheit, und Vorurtheile des jekigen Jahrhunderts sind Vorurtheile wie die des verssossen. Ich kenne keine Distinktionen unter Menschen, alle sünd meine Nächesten, alle meine Vächesten, alle meine Vächeste

8.

## Von Ich und Du.

Ein merkwürdiges Kapitel zu dem nächst porhergehenden gehörig.

s liegt in der Natur so viel Grosses, so viel Unbegreisliches für den Menz schen: und dennoch ist die Austösung alter dieser Räthsel uns näher, als wir glauben:

Ich und Du — sind wichtige Worte, und geben manchen Aufschluß in dunkeln Seheimnissen.

Was ist Ich ohne Du? — Ein isolirtes, emförmiges Wesen. Die Na=tur schuf kein abgesondertes Wesen; ihr Weseh ist Vereinigung und Verbindung.

Die Werke der Gottheit bestehen in Zusammenkettung: unselig das Glied, das von der Kette der Dinge getrennt ist.

In der Natur ist immer eines von dem andern abhängend; und diese noth-

nothwendige Verhältnisse sind die Gesetze zur Erhaltung der Körpersvelt.

Jedem Wesen sind die Gränzen seiner Thätigkeit angewiesen. Dhue Verbindung mit andern Wesen ist keine Fortschreitung, keine Vervollkommung, keine Thätigkeit.

So hängt die Pflanze von der Ers de ab, die sie wohlthätig ernährt. Der Himmel gießt gütig seinen Thau in the ren Schoos; und sie thetlt diese himmslische Gabe wieder den Pflanzen und Bäumen mit.

Alles ist gut, so lang dieses wechs selseitige Bestreben und Wirken besteht: hört dieses auf, so entsteht Unordnung der Dinge.

Wenn der Himmel geizig seinen Than zurückhielte; die Erde die empfansenen Schähe der Luft in ihren Mittelspunkt verschlöße; wenn keine Thätigkeit, kein gegenseniges Wirken mehr wäre; dann wäre kein Leben mehr — dann wäre Tod.

So geht dieses Bestreben, wohle thatig gegen emander zu wirken, vom Sandförnchen bis zum Stein; von der Pflanze bis zum Thier; vom Thier bis zum Menschen bis zum Engel. Stufenweise wird dieses Westrelen immer edier, und die Kräste immer herrlicher.

Die Bedürfnisse lehrten den Menschen zuerst, daß er kein abgesondertes Wesen seyn könne. Er trat in die Gesellschaft, und Tausende wurden Eins.

Das Wohl des Staates mist sich nach dem Mezkitabe der Harmonie dert lebender Cescepse. Wenn jeder Bürger den andern wie sich behandelt, so wird es gut senn: wenn alles Ich ist, dann herrscht Glück im Staate, und das Verderben enisteht, wenn Ich und Du umerschieden sind.

Die Gesene der Natur sind Gesene der Liebe; und Liebe ist Bestreben zur Einswerdung.

Alle Gesetze der Gottheit unterstütz ken diesen Sak: Liebe deinen Nächsten, wie die seitz sieh ihn nicht für Du, sondern sur dein zweites Ich an.

Abie näher der Mensch diesem Gesteke kömmer, se vollkommner wird er;



denn er assimilirt sich mehr der Gottheit, die ganz Liebe ist. — Schon steht er auf einer höhern Stufe; sieht weiter in die Zukunft; schon beleuchtet eine hellezre Sonne seinen Verstand, und er sieht weiter in die Scheimnisse der Ewigkeit.

Aehnliches kettet sich an Aenhliches, und der Einfluß höherer Wesen bringet ihn bald zur Vervollkommung.

Wie reiner, wie edler die Liebe ist, se vollkommner wird der Mensch; se weniger ist sein Nasser Du sür ihn: er wird ganz Ich.

Den Vorgeschmack der Seligkeit dieses heiligen Gesehes koster der Mensch hienieden im Gefühle wahrer Freundsschieden im Gefühle wahrer Freundsschieden der Ginnlichsteit.

Aehnlichwerdung, Einswerdung sind Worte, die manche unserer Philozs sophen nicht verstehen, und sie liegen doch so tief, so unsehlbar in der Natur. Sie sind die Ursache der Seelenharmosnie.

Es giebt eine gewisse Kraft im Men-



Menschen, die ein fluides Wesen in Bes wegung bringt, und von Menschen in Menschen strömt.

Ste wirkt von Dir auf mich, und strömt wieder in Dich zurück, und dieser Zustand der Harmonie. In diesem Zustande sind Ich und Du eine Person. Ich sehe und höre durch dich, und mir bleibt nichts als mein Instinkt und stellicher Sinn, den dein Wille mir übrig läßt.

Du denkest, und ein stutdes Wessen cirkulirt von Dir zu mir, und wirkt so in meinem Gehirne, als dächte ich selbst. Wenn du liesest, so däuchts mich, ich läse auch; denn meine Fibern und Nerven schwingen sich zu denjenigen Besgriffen, die du nothwendig mit den Worten verbinden mußt, die du liesest.

Frågst du mich um was, so sehe ich dich in Geist, das heißt, in der Wahrheit: nicht im Fleisch, das heißt, im Jerthum, in der Lüge, und im Vorurtheil.

Meine Fibern schwellen sich durch eine innere Araft an, und meine Sehenerven werden ausgedehnt. Es däuche mich, mich, es falle eine grobe Hille von jes dem Körper: es wird vieles sichtbar, das nicht sichtbar war; selbst die dunkels ste Nacht wird helle, denn sie ist nur verhältnismäßig unserer Organisation dunkel. Alle Gegenstände malen sich klar in meiner Seele ab, und meine Sesgriffe sind wahr, denn sie sind die Sasche selbst.

Es giebt zween Ströme in der Luft; wunderbar sind beide threr Natur mach. Sie unterscheiden sich so, wie sich Wasser und Del unterscheidet, die sich eite mit einander vermischen.

Der eine dieser Ströme überrifft an Reinheit den Arnstall, und gleicht dem Sonnenlichte am hohen Mittage. Der zweite ist blaß, und seine Farbe geht ins blaulichte über.

Diese sween fluide Ströme sind zwar einander ähnlich; doch ist die Art ihrer Modisitation verschieden.

Der reine scheint von der Sonne herzuströmen; und er strömt herrlich im Frühlinge und Sommer. Eine Stunz de Vermittags und drei Stunden dars nach ist seine Wirkung am stärksten.

W B



Der zweite stroine von der Erde zurück, und wässerigte Dünste sind seine Leitung.

Die unsichtbaren Lebenskrafte haben ihren Ursprung von Mitternacht aus einem unsichtbaren Gemenge wie die sichtbaren aus dem Chaos. Ihr Innerstes ist beweglich. Es vereinigen sich immer die reinern Krafte, und die streitenden werden überwunden; und dadurch erhält sich ihre Reinheit in einem immerwährenden Zirkellauf des Endes in dem Aufange.

Grundsätze der Magnetiseurs.

swischen den Himmelskörpern, der Erde, und den beseelten Körpern.

Diesen Einfluß verursacht das allgemeine stüssige Wesen, welches auf verschiedene Urt modificirt, und bald Elektrisität, bald Magnetismus wird.

Das Principium dieses Wesens ist die Mutter aller übrigen, und das einzige Urschissige, — oder das allgez meine Triebrad der Weltmechanik. Dadurch erklären die Magnetiseurs alle dunkle Stellen der Physik, als: Attraktion, Elektrisität, Ebbe und Fluch, Feuer, Licht 2c.

Wenn dieses Mussige im gehörigen Gleichgewichte die Körper durchstießt, so entsteht daraus eine Harmonie, welche wir Gesundheit nennen. Die Abweischung von diesem Gleichgewichte heißt Krankheit.

Es giebt nur eine Gesundheit, nur eine Krantheit, nur eine Ursache des thierischen Lebens.

Da der Thier Magnetismus gand allein durch seine geschickte Richtung das schwankende Gleichgewicht des Flussigen wieder herstellt, so ist er auch nur das einzige wahre Heilmittel.

Alle bescelte Körper sind nicht gleich empfänglich der magnetischen Kraft; es giebt auch einige von entgegengesetzer Eigenschaft.

Einige Theile am menschlichen Körper sind vor andern geschickt, das große Agens auszunehmen: dieses sind die Poz Megens auszunehmen: dieses sind die Poz le, die Spannung und die anatomischer Vertheilung der Nerven.

Der Mensch ist ein magnetischer Körper, dessen Pole nicht, wie beime Meagnet, von einem Welspole zum and dern, sondern von der Erde zum Zeitie zehen.

Unser Acquator ist der Ort, welschen man die Herzgrube nennt, die Magenhöhlung, wo der Vereinigungsspunkt, der Einstüsse des Magens, der Erster, des Gefröses 20. sich befindet. Der Dückgrad ist die Achse; die Füsse maschen den Südpol.

Im Magnetistren berührt mam mit der linken Hand die rechte Seite des Kranken; mit der rechten die linke, und dieses heißt magnetistren nach dem Segenpol.

## Un bango

ieß ist beiläusig die Theorie des Meagweisenus, der in unserm Jahrhunderte so viel Ausschens gemacht hat.
Seine Ersindung, oder vielmehr seine

Bekanntmachung, hatte das Schicksal aller Kenntnisse, die über die gemeine Sphäre erhoben sind.

Er bekam Anhänger und Verfolger, Zeloten und Charletane. Man disputirte pro & contra, und Stolf, Neid, Dummheit und Vetrug mischten sich in die Sache, und verdrängten das gesunde Urtheil und überlegte Untersuchung.

Ich getraue mir nicht alles für wahr anzunehmen: getraue mir aber auch nicht alles zu verwerfen.

Ich glaube, daß sich manchmal Betrug und Charlatanerie in die Sache mögen gemengt haben: aber ich halte auch dafür, daß einigen authentischen Nachrichten der historische Blaube nicht versagt werden kann, worunter ich auch die Extraits der Journale der Magnez tiseurs verstehe.

Meine Grundsähe, die ich über den Thier = Magnetismus voraussehe, werden durch die ältesten Erfahrungen und Authoren bestätiget.

Erklärung seltener Erscheinungen wunderbarer Menschen.

Gs giebt ein Verhältniß der Seele, welches mit den gewöhnlichen Verhältenissen der Seele mit dem Körper versschieden ist.

Wensch dem Körper nach das erste C'ied der Geschöpfe dieser Körperwelt, um tem Seiste nach das letze in der Kerte der Scisterwelt sen.

Da der Zustand des Menschen Fortschreitung ist, so ist sein zukünstiger Zustand, zu dem ihn die Gottheit bestimmt, erhabner, vortrefflicher, wenn sich der Mensch nicht selbst zurücksest.

Je mehr sich daher der Mensch durch sein Bestreben diesem Zustande nåhert, wie merkwürdiger und wunderbarer wird sein Dasenn.

Die Näherung des Menschen zu seiner künftigen höhern Stufenfolge besteht in Uehnlichwerdung geistiger höhester Wesen, und daher in einem Zustande höherer Vollkommenheit.

Zu der Stufe dieser Vollkommena heit schwingt sich der Mensch, da er sich immer mehr und mehr von dem Groben, Sinnlichen entlediget, und ins Beistige übergeht.

Da Betrug, Luge, Borurthei, Werke unserer Sinne und dieser Kör. perwelt sind: so sind nothwendig Einssicht, Wahrheit und Liebe Attributen der Beisterwelt.

Da der Mensch, der sich durch die Krast seines Seistes und die Gnade des Ewigen der Seisterwelt nahet, weit an Einsicht, Wahrheit und Liebe die Gesschöpfe der untern Stufenfolge hinter sich läßt, so muß nothwendig sein Dassen hienieden eine wunderbare Erscheisnung für die Erdgeschöpfe senn.

Der Weg zu höherer Bollkom: menheit ist der Weg zur Glückseligkeit, die der Schöpfer seinen Geschöpfen vorzeichnete. Je vollkommner der Mensch wird, je mehr assimilirt er sich der Gottheit, die das vollkommenste Wesen ist — je mehr wächst seine Glückseligkeit.

Dieses ewige Bestreben immer vollkommner und vollkommner zu werden.



den, ist die Glückseligkeit des erschaffes nen Geistes. — Die höchste Glückseligkeit des höchsten göttlichen Geistes ist das Bewußtsenn des höchsten Besikes aller Vollkommenheiten.

Der Weg zur Seligkeit erschaffes ner Geister ist die Erfüllung der Geseke: und das Gesek ist lehrende Liebe, und die Vefolgung des Gesekes ausübende Liebe.

Die Tugend des Menschen ist die Fertigkeit, die er in Ausübung der Liebe erlangt: und das Laster, die Fertigkeit der Liebe entgegen zu handeln.

Da die Liebe uns der Gottheit assimiliet, so ist die Tugend nothwendig der Weg zur Ussimilation:

Und da Nichtliebe uns von der Gottheit entfernt, so ist das Laster nothwendig der Weg zur Trennung. Da Assimilirung zur Glückseligkeit sührt; Glückseligkeit aber Licht und Wahrheit ist, so entsernt Dissimilirung vom Glücke, und sührt zur Finsterniß und Lüge.

Da alle die Keime zur Seligkeit und Unseligkeit schon in des Menschen feinem Geiste Liegen, so bildet er sich verhältnismäßig der Assimilirung oder Dissimilirung.

Es giebt tausend und tausend Manz nigfaltigkeiten unter den menschlichen Geistern, und das Verhältniß dieser Mannigfaltigkeit bestimmt sich nach dem Grade der Aehnlichkeit oder Unähnlichkeit des Geistes mit der Liehe.

Je reiner die Seele des Menschen ist, je mehr sie empfänglich ist des göttslichen Strales der Liebe und der Weissheit, ähnlich dem Krystalle, den die Sonne durchschemt, und dessen Glanz das Aug eines schwachen Sterblichen nicht mehr erträgt.

Diese Grundsätze erklären verschies dene Erscheinungen seltener Menschen.

Wer bestimmt die Macht unserer Seele? Wer die Macht des Geistes, dessen Kräfte beschränkt in den Fesseln des Körpers schmachten — begrabete unter dem Todeshügel des Fleisches äussert sich sehr schwach seine Krast: aber aufgerufen durch die Stimme des Ewisgen, der Fessel entledigt, die sie einterstern, erscheint die Seele im Brautges



wande des Ewigen — unsterblich, wie er, und ähnlich seinem Ebenbilde.

Es kommt der Tag des Lichts, und er zerstreut die Finsternisse dieses Lebens:

Wie wunderbar sind die taufendfältigen Erscheinungen der Optik;
und es restektiren sich dennoch nur geborgte Stralen der Sonne: wie erstaunenswürdig wird erst die Resterion des Lichts seyn, das von dem Lichte ausströmt, das das Licht aller Lichter ist!
— und sind solche Resterionen hienieden
wohl unmöglich? —

Glücklich der Mensch, der durch Reinheit seiner Seele zum Organ des Schöpfers wird, durch den seine Lieke wirket.

## Seelen = Physiognomie.

s giebt Berhältnisse beim Menschen; in denen er das Falsche als wahr, und das Bose als gut ansieht.

Das Angesicht des Geisses des Menschen ist von dem Angesichte seines Leibes sehr unterschieden.

Das Angesicht des Leibes kömmt von den Aeltern; das Angesicht des Geistes von den Neigungen her deren Bild es ist.

Des Menschen Auge kann sich in der schönen Gestalt des Angesichts des Leibes betrügen: aber das Auge des Geistes betrügt sich im Angesichte des Geistes nicht.

Das Bild des Geistes erhält seine Gestalt nach der Neigung. Wie näher der Beist der reinen Liebe ist, je schöner wird sein Antlik, weil die Attributen der Liebe Weisheit, Schönheit und Stärfte sind.

Der Mensch steht in einem zweis fachen Verhaltnisse. Er steht im Vershältnisse mit der Körperwelt und der Beisterwelt.

Nach dem ersten Verhältnisse wird er der äußere Mensch; nach dem zweis ten der innere genannt.

Gutes und Wahres ist das Geistise, und dieses kömmt von ihnen durch die Liebe und das Licht.

Die Liebe, aus der alles Gute und Wah:



Mahre kommt, ist sweifach. Die Liebe sum Herrn, und die Liebe des Rächs sten. Diese macht die Freunde des Hims mels.

Die Liebe, aus der Boses und Falsches kommt, ist die Selbstliebe und Weltliebe. Aus dieser quillt alles Bose, und sie ist der Ursprung der Hölle.

Es sind zwei Dinge, welche das Leben des Geistes ausmachen: nämlich, die Liebe und der Glaube.

Die Liebe macht das Leben des Abillens, und der Glaube das Leben des Werstandes. Selig der, der ewig in der Liebe lebt! — der den reinsten Abdruck göttlicher Schönheit in seiner Seele nicht verstaltet.



9.

## Ein Bapitel zu vor = und nachstes henden Bapiteln gehörig;

oder :

Theorie der Weisheit und Wissenschaft aller Dinge.

Dine der Hang zum Wahren und Buten führt den Menschen zur Weiszheit: der Hang zum Falschen und Bössen entsernet ihn von ihrem Wesen.

Betrug, Lift, Bornreheil, Stolf, Eigensinn sind Attributen des Falschen: Rlarheit, Belehrung, Demuch, Nachz giebigkeit Attribute des Wahren.

Das Wahre gehört sum gelstigen Leben. Es ist das, was man glauben soll, und das Gute ist das, was man thun soll. Es gehört sum thatigen Leben.

Der Slaube gründet sich in der Natur des Menschen. Alle geistige Dinge kann der Mensch nicht aus sich selbst wissen; denn der Mensch begreift nichts,



nichts, als was in die Sinne fällt. Er sieht nur das, was auf die Sinne wirkt, und in der Welt ist. Was außer der Welt ist, sieht er nicht. Da aber doch sein Zustand als Mensch ihn schon zum nächsten Gliede der Geisterzwelt macht, so kann er diese Dinge nicht anders erfinden, als durch die Offenbastung und durch den Glauben.

Die Liebe führt zum Glauben, und der Glaube zur Weisheit; denn er führt zur Kenneniß des Lichts, und adproximirt den Geist der Gottheit, die das Licht ist.

Der Mensch ist daher im Lichte, der im Glauben und in der Liebe steht, und der nicht im Glauben und in der Liebe steht ist in der Finsterniß; das will sas gen: in Renntniß und Nichtkenntniß.

Der Mensch ist zweisach: der aussere Mensch und der innere; oder der
Thiermensch und der Geistmensch. Je
mehr der Beistmensch über den Thiermenschen herrscht, je vollkommner ist
das Menschen = Geschöpf, und je mehr
der Thiermensch über den Geistmenschen
herrscht, desto unvollkommner —

Bollo



Bollkommenheit und Unvollkoms menheit, Gutes und Böses hängt daher von der Uibermacht entweder des Seists menschen oder Thiermenschen ab.

Der Thiermensch lebt im Falschen und in der Gelbstliebe, das ist: im Bos sen; der Genstmensch im Wahren und im Guten, das ist: in Gottes und Mächstenliebe.

Die Verhältnisse des Geistmenschen gegen der Gottheit sind Näherungen, Adproximationen.

Die Verhältnisse des Thiermenschen Remotionen, Entfernungen.

Adproximatio ist die Straße zur Seligkett; Remotio der Weg zum Verderben:

Denn Seligkeit ist Fortschreitung zur höhern Vollkommenheit, zur Achtlichwerdung, Annäherung zur Sottheit.

Verderben ist Entsernung von den Wegen der Bervollkommnung, Rücksgang zur Finsterniß.

Je mehr sich der Mensch der Gottheit assimiliet, desto vollkommner wird



wird er nothwendig. Er kömmt näher der Wahrheit und der Liebe, und das her näher der Weisheit; denn die Erstenntniß des Wahren ist die Theorie der Weisheit, und die Liebe seine Ausübung. Diese hat den Willen, jene den Verstand zum Objekte der Umbildung.

Je näher der Mensch der Wahrheit und der Liebe kömmt, desso mehr muß er an Kenntniß den Menschen übertressen, der in der Kette der Berz volltommnung hinter ihm steht. Er ist näher der Sonne, wird daher heller von ihr beleuchtet; er steht auf einer höhern Stufe der Fortschreitung, übersicht daher weitere Segenden und Sachen, die den andern Menschen verborgen sind.

Da nun die thätige Liebe, oder die Kraft der Ausübung sich nach dem Grade der Erkenntniß verhält, und Menschenhandlungen Ausübung sind, so müssen auch nothwendig Handlungen solcher vervollkommneter Menschen die Handlungen der übrigen weit übertressen. Sie sind ein Abglanz der Gottzheit. Der Weg zur Weisheit besteht daher in der Furcht des Herrn, und

die Prüfung des Weisen gründet sich in der Prüfung seines Glaubens und seiner Liebe.

Denn in der Weisheit ist der Geist des Berstandes, der heilig, einig in sich, vielfältig, subtil, wohlberedt, hurtig; unbesieckt, klar, süß, ein Liebhaber des Guten, scharf, den nichts aushalten kann, und gutthätig ist; — der freundslich, gütig, beständig, gewiß, sicher, der alles vermag, alles vorsieht, der auch alle Geister in sich begreift, verständig, rein und fein ist.

Denn die Weisheit ist ein Dunst der Kraft Gottes, ein reiner Ausstuß der Klarheit des allmächtigen Gottes, und darum kömmt nichts Westecktes an sie-

Sie ist ein Glanz des ewigen Lichts, ein unbesteckter Spiegel der Majestät Gottes, und eine Abbildung seiner Büte; und in dem sie einig ist, vermag sie alles; sie bleibt in ihr selbst, erneuert alle Dinge, und unter den Völkern begiebt sie sich in die heiligen Seelen; macht Freunde Gottes und Propheten.

R 2 - Sig



Sie ist die Mutter aller Dinges sie ist ein unendlicher Schak sür den Menschen.

Die sie suchen, werden sie finden. Sie bearbeitet sich um große Eugenden; denn sie lehrt Mäßigkett, Vorsicht, Gerechtigkeit und Stärke, welche Dinge dem Menschen in diesem Leben am nütz-lichsten sind.

Sie weis, was Vergangen und Kunftig ist, kann sie ermessen.

Sie versteht die listigen Reden, und kann die schweren Fragen auslösen. Sie erkennt die Wunder und Zeichen, ehe sie geschehen, und was nach Verstauf der Zeiten und Jahre sich zutragen wird.

Durch sie verleiht Gott wehlzureden, und würdiglich von seinen Gaben
zu denken, die er dem Menschen mitge=
theut hat; denn er ist der, der zur Weisheit führt, und den Weisen auch
bessert.

Gott gab dem Weisen die wahre Kenneniß der erschaffenen Dinge, damit er wisse, wie der Umkreis der Erde be-



schaffen sey, und was die Elemente sür eine Kraft haben: wie auch den Ansang, das Ende und Mittel der Zeit, sammt der vielsältigen Abwechstung und Verzänderung der Zeiten, den Umlauf des Jahres und die Ordnung der Sterne, die Ratur der Thiere, den Zorn des Viehes, die Gewalt der Winde, den Gedanken des Menschen, den Unterzschied der Psanzen und die Kraft der Wurzeln — ja alles, was verborgen und unbekannt ist, lehrt sie die Werkmeisterinn aller Dinge — die Weisheit des Perrn.

Vom langen Leben, und von der Bunst, sich zu verjüngen.

ort in einem Theile unsers Körpers die Bewegung auf, so wird dieser Theil absterben, und zu keiner Verrichtung mehr tauglich senn.

Stockt diese Bewegung im ganzen Körper, so ist auch manchmal keine Möglichkeit, sie wieder zurückzurusen.

N3 Es



Es ist der vollkommene körperliche Tod zuweilen vorhanden.

Unser körperliches Leben ist der Erfolg der sich bewegenden Feuchtigkeiten durch alle dazu gehörige Gefäße, sagt Wenzel.

Die Kräfte, modurch diese Feuchtigkeiten umhergetrieben werden, sind überaus start, und wirken auf die Gefäse so, daß eine völlige Destruktion erz folgen müßte, würden die Theischen nicht wieder hinzugesekt, die abgerieben' worden sind.

Das Leben des Thiers ist daher selbst das Abertzeng, wodurch es dem Tode näher geführe wird.

Damit der Tod des Thiers nicht vor der Zeit erfolge, so ersekt die Natur durch die Nahrung das Verlohrne-

Der Chilus oder Milchsaft ist das, was die Masse unserer Feuchtigkeiten erneuert.

Diese Erneuerung geschicht aber erst durch die Umarbeitung der Gesässe im Thierkörper, die die Nahrungstheil-

chen

chen su thierischen Substanzen auskochen.

Zu dieser chemischen Arbeit der Gefäße wird erfodert ein unbefangener Umlauf des Flüssigen, eine verhältnismäßige Bewegung desselben mit den festen
Theilehen, endlich Bengsamkeit und
Dehnbarkeit in den Gefäßen, und dies ses Gleichgewicht der Säste und Verhältniß der Theile machen die Gesunds heit des Menschen.

Hört dieses Verhältniß auf, so entsteht Krantheit: wird es vollkommen in der Thiermaschine zerstört, körperlicher-Tod.

Erfahrungen bestätigen, daß in der Brennstoffleeren Luft das Thier sie= benmal länger lebt, als in der gemeinen Luft.

Hierans folgt der Schluß, daß die Luft um so viel reiner sen, als sie leerer am Brennstoffe ist; sie wird daher tang-licher zur thierischen Respiration.

Die hauptsächliche Ursache der Abs nühung der Gefähe und der Zerstörung des Gleichgewichts unserer Säste muß N 4 das 200

paher in dem Brennstoffe liegen, der sich in der Respiral-Luft befindet, weil die Thiere in der Brennstoffleeren Luft langer leben: folglich ift unfere Respirat= Luft eine der ersten Ursachen unserer Krankheiten, unsers Alters und früh: zeitigen Todes+

Man weis aus der Anatomie, das das Alter die Gefäße ossificirt, und daß die Gebeine kalkartig find; folglich ist Diese Offisitation eine Wirkung des Brennstoffes. Alle hitige, mit vielem Brennstoffe vermischte Gerrante bringen Berkaltung hervor.

Das einzige Mittel, welches daher den Umlauf der Safte im Gleichgewiche erhalt, der Zerstörung des Phiogistons widersteht, die Offifitation der Gefaße verhindert, ist das Brennstoffleere.

Es ist daher ein Meittel in der Matur, fein Leben ju verlängern, ein Mittel, sich zu versungen.

Alles, was der Offifikation der Gefäße widersteht, widersteht dem Ale ter: alles, was die Offisikation wieder auflöst, verinnget.

Nach Priestlens Versuche ist das Geblüt junger Menschen und Thiere hellroth; und das Geblüt alter Menschen und Thiere dunkelroth. In der Verennstoffleeren Luft wird das Blut hellroth; in der phlogistisirten dunkelroth: folglich ist altes Blut mehr phlogistisch.

Willst du also einen alten jung machen, so gieb ihm junges Blut, das will sagen: verändere sein phlogistisches Vlut in dephlogistisirtes.

Die Mittel zu dieser Veränderung bestehen in der Nahrung, im Getränke, in der reinen Luft, die man einachmet, in der Ruhe heftiger Leidenschaften, in Verwahrung des Körpers gegen zudringendes Phlogiston, und in täglicher Absteitung des sich anhäusenden Vrennstofsfes, im Wasser, in der ersundenen Urt negativ zu elektristren, und in noch eiznem Mittel, das die Gottheit vielen verbarg. In diesem liegt die Wunder; kraft der Alten, Medeens Kunst, die Jasons alten Vater verjüngte.

Ist es auch dem Menschen nicht mehr erlaubt, von der Frucht des Baums des Lebens zu essen, so gönne ihm



thm doch die Gottheit den Saft seiner Blätter zu trinken. Ein Ust dieses Baumes ist so nahe bei uns, und weinig Menschen kennen ihn doch. —

#### Ein wunderlicher Traum.

Mir traumte, ich stünde an der Thure des irrdischen Paradieses. Ich fah den Baum der verbotenen Frucht und den Baum des Lebens. Ich fah den Cherub und sein flammend Schwert, gleich einem Kometen, der die Erde aus ihrem Kreislauf drang, und so wurde uns die Pforte von Edens Ge-gend verschlossen. Eine Menge sterbenz der Menschen hoben ihre Hande zum Himmel; aber sie konnten den Baum des Lebens nicht mehr erreichen, der ju weit von ihnen entfernt war. Ein eine ziger Uft, an welchem aber feine Frucht, fondern nur Blatter waren, neigte sich noch zur Erde, und von diesen Blatz tern eräufelte Erquickung auf die Junge der Sterbenden, und Genefung, und langeres Leben.



Palingenesie und Wiederaufiebung.

nter Palingenesse versteht man die Wiederaussebung eines jeden zerstörten natürlichen Körpers, entweder seiner äußern Gestalt nach, oder nach allen seinen Eigenschaften.

Nach Vonnets Lehre ist die Paslingenesse der vergangene und zukünftige Zustand lebender Wesen. Nach der eisgentlichen Bedeutung des Worts ist sie eine wiederholte Ergänzung eines zerstörsten Körpers, Wiedereinsekung in sein chemaliges Dasenn.

Die Palingenesse theilt sich ab in die übernatürliche und natürliche. Letz tere wird eingetheilt in die thierische Palingenesse, in die vegetabilische und mieneralische.

Diese letzern werden wieder abgetheilt in scheinbare und wirkliche Palingenesie-

Die scheinbaren können bewerkstels ligt werden durch Optik, durch Chymie, Elektrizität und Magnet.



Jeh kann auf sede obgedachte Are die Wiederaussebung eines Thiers oder einer Pflanze darstellen, wie ich unterhalb meine Versuche beschreiben will.

Die wirkliche Palingenesse ist die Wiedereinsetung eines zerstörten Körpers in sein chemaliges Dasenn, wie wir oben gesagt haben, und diese wirkliche Palinsenese ist diesenige, die so vielen Wisdersprüchen der Gelehrten unterworfen ist.

Von dieser schrieben schon Plato, Seneka, Erast, Avincenna, Averroc, Fernelius, Saspalin, Cardanus, Cornelius Agrippa, Casar Vaninius 20. 20. Campanella, Vorellus, Garman, Theophrasius, Maurer in seinem Amphitheatro magiæ universæ, Susson, Needham, Trembley, Penssonel.

Wahr ists, daß sehr viele Versusche der wirklichen Palingenesse falsch sind; aber eben so wahr ist es auch, daß sich selbe sowohl mit Pflanzen als. Thieren wirklich herstellen läßt; daß ihr Grund in der nähern Kenntniß der Nasur und der Gesetz der Körper bestehe.

Rircher zeigte der Königin Christina in Schweden 1687. die Wiederauflebung einer Rose, und er erhielt das Beheimniß hiezu von Kaiser Ferdinand III., welcher es von dem Erzherzog Maximilian lernte, dem es von einem gewissen berühmten Terentio erössnet worden.

Es sinder sich zwar dieses Necept in einer Abhandlung, welche zu Franksturt und Leipzig im Jahr 1785. erschies nen ist, unter dem Titel: Künstliche Unserweckung der Pflanzen, Menschen und Thiere aus ihrer Usche, abgedruckt; allein diese Vorschrift ist unvollständig, und läßt sich damit auf die vorzeschriesbene Urt nicht experimentiren.

Wer sich folgende Sake klug beantwortet, kann das Geheimnis der Palingenesse sinden.

Was ist die Pstanze? Was ist die Blume?

Welches sind ihre Westandtheile?

Sind die seinern Bestandtheile der Blume, die unserm Auge nicht mehr sichtbar sind, auch noch Blume?



Haben diese seinern Theile auch ihre Verhältnisse, Bildung, Form?

ABie lange dauern diese Bildung und Form?

2Bovon hängen sie ab?

Verändern sie sich? Wann? und wie?

Wenn hort die Blume auf, Blume zu seyn?

Was wird zu diesem Aufhören, zu dieser Veränderung erfodert?

Werandern, verändern sich schon auch die feinern?

Kann man dieser Veränderung Hindernisse entgegenstellen? und welche sind alsdenn die Verhältnisse der Substanzen?

Ende der zweiten Abtheilung.



# Innhalt.

u. Von Vorhersagungen und Weissa=

gungen:

2. Borhersagung sukunftiger Dinge aus bisher allgemein bekannten physikaliz schen Gründen.

3. Schlaf und Schlummer. Zustand der Nachtwandler und Hysterischen.

4. Voraussekungen, die zur Erklärung des Somnambulismus nothwendig sind.

5. Noch ein nothwendiges Kapitel. Von dem Ursprunge der Krankhei=

tell.

6. Nothwendige Grundsake zur Kenntniß der Elektrizität und des Magnetismus.

7. Wahrhafte und authentische Nachrichten von den Wirkungen der Medicinal = Elektrizität, experimentirt von Herrn Sousselier de la Tour, Ritter und Herrn von Vissen 20.



8. Ich und Du. Ein merkwürdiges Rapitel zu dem nächst vorhergehenden

gehörig.

9. Ein Kapitel, zu vor und nachste= henden Kapiteln gehörig; oder: Theoz rie der Weisheit und Wissenschaft aller Dinge.

Die fortsetzung folgt kunftig.



# Aufschlüsse zur Magie

aus

# geprüften Erfahrungen

über

verborgene philosophische Wissenschaften und verbeckte Geheimnisse der Natur.

Von dem Hofrath von Eckartshausen?

Dritte Abtheilung.

Brünn gedruckt und verlegt, bei Joh. Sylv. Siedler, I 788.





I.

#### Von der Wünschelruthe.

Auszug aus dem neueröffneten Schausplat geheimer Wissenschaften, Regensburg 1770.

hre Ersindung schreibt sich schon von sweihundert Jahren her. Seit dieser Zeit bedienten sich schon die Bergverständigen der Haselruthe, um Gold-und Silbergruben zu entdecken. Auch zu Erssindung der Wasserquellen bediente man sich ihrer; allein weiter wußte man noch keinen andern Sebrauch zu machen. Unterdessen weis man doch aus zuverläßische Aus zu verläßische Aus zu verläßische Aus zuverläßische Aus zu verläßische Aus zu verläßische Aus zuverläßische Aus zu verläßische Aus zu verl

gen Machrichten, daß ein Bauer aus dem Deiphinat im Jahre 1692, sie gebraucht habe, um Flücheltigen und Mordein nachzuspuren. Weiter unten findet man hierüber eine ausführlich bes schriebene Geschichte. Co ansierordent= lich und rathfelhaft diese Geschichte auch scheinen wird, so wenig kann man ne both geradezu verwerfen, und ich will mich also mit Leuten, die alles, wovon sie die wirkende Urfache nicht einsehen, mit ihren Machtsprüchen lächerlich und fabelhaft machen wollen, gar in keine wicere Demonstration und gelehrten Rank einlassen. Ich gestehe auch gerne feitst, daß diese und andere derg'eichen Geschichten, bis man naher in Erfora schung der Sache gekommen ist, noch einigen Zweifeln unterworfen bleiben: aber aus Stols, Gigensinn und Unwissenheit alles verwerfen wollen, ist eben fo thoricht, als aus Einfaltigkeit alles glauben.

Der Zeitpunkt des Gebrauches dies fer Wünckelruthe läßt sich nicht eigentslich bestimmen. Vor dem fünfzehnten Jahrhunderte findet man noch bei keis



nem Author eine Spur davon, aufer in den Schriften des Bastlic Valentini, eines Benediktiner-Monches, der im Jahre 1490 schrieb.

Man nannte sie auch Caduceus, einen Heroldsstab, eine Abeissaumasrusche zu. Sie bekam von den Verehrern ihrer Kraft und den verschiedenen Schriftsstellern eine Menge Veneunungen, wos von viele eben so unpassend als akges schmackt sind: wer aber Lust hat, bei dem Namen einer Sache sich besenders, aufzuhalten, der lese den obenbenaunten Basilius Valentinus, der eine besondere-Uuslegung in sieben Kapiteln über alle Namen geschrieben, die man der Wünzscheltuthe beigelegt hat.

Von der verschiedenen Unwendung der Wünschelruthe.

Vorerst muß ich anmerken, daß fast alles Holz ohne Unterschied — außer des gar zu lockern — hiezu tauglich ist, obwohl einige die Urt des Holzes nach Verschiedenheit der Mineralien und ans



berer Dinge, die man sucht, bestimme Haben wollen, als z. D. Haselstanden bloß Gilberadern, Eschenholz Kupferbergwerke, wilde Fichten Blengange .. und daß, um Gold zu entdecken, man. tas außerste Ende der Ruche mit Tisenarmiren musse. Auch Artichocken und. Aeste von Mandelbäumen sind tauglich gef inden worden. Hingegen gehören gemiß alle die Regeln, wann und wie, als s. D. im Bollmonde, an einem Mittwoche, mit einem einzigen Schnitte, an dem Tage und zur Stunde, da Merkur regiert, 10, geschnitten werden. muffe; fo wie die lappischen Segensfpruche und eingegrabenen Raraftere, ins Reich des Aberglaubens und der Quack. falberei.

Die Argen, sich ihrer zu bedienen,

1. Man schneidet einen Zwieselast von einer Haselstaude, anderthalb Schuh lang und einen Finger dick, ab, und nint, wenn es möglich ist, einen Jahrwachs oder Sammerlatte dazu. Diesen abgeschnitzenen Zweig-hält man an den beiden Aesten

mit beiden Händen, doch nicht zu sein ander gespreitet, ungefähr so, daß das Oberste von der Hand gegen die Erde gehalten, und die Spisse an der Ruthe worne an gekehrt, und die Ruthe mit dem Porizont parallel getragen werde. Dann geht man ganz sachte auf den Ort zu, wo man Wasser, Erzadern oder Bergrabenes muthmaßet. Mandarf darum nicht zu geschwinde gehen, weil sonst das Bolumen der Dünste, Waite, wo dergleichen Sachen liegen, aussteigen, die Ruthe gleichsam anstecken, und aus einander treiben würde.

2. Des Herrn Rogers Methode ist, die Ruthe auf der umgeschrten Hand im Gleichgewichte zu tragen, ungesähr nach dieser Vorschrift: Man muß, wenn man Wasser sinden will, solchen Zwieselast entweder von einer Haselstau. De, Erle, Eiche oder Apfelbaum ungestähr eine Elle lang und singersdick nehmen, damit ihn der Wind nicht leicht bewegen kann, solchen auf die eine Hand in gleicher Waage legen, und sachte sortgehen; kömmt man nun auf eine Huella

Quellader, so wird sich die Authe be-

- 3. Man nimmt einen Schöfling von einer Haselstande, der ganz gleich und ohne Knoten ist, schneidet ihn in zween gleiche Theile von einer Länge; hählet denn den einen Theil wie ein Nählsen aus, und spiket den andern zu, so daß man eins in das andere stezelen, und es zwischen den beiden Zeigestingern haltend tragen kaum. Wenneman num über Wasser der Bergadern gehet, so bewegen und beugen sich solche Stöcksen. Auf diese Art sah schon Kircher in Deutschland damit zu Werecktugehen.
- 4. Diese vierte Art ist sehr wenigbekannt, und von wenigen angenommen. Man nimmt, einen langen. Schößling won einer Haselstaude oder einem andern festen und geraden Polze, gleich einem Rohre, fasset die beiden. Ende mit den Handen, und beugt es ein wenig bogenförmig, und trägt es horizontal. In dem Augenblicke, da die Ruthe über eine solche Quelle getragen wird, wird



sich der Stab drehen, und der Vogen zegen die Erde neigen.

Es ist nicht nur wahr, das nicht ein jeder die Babe hat, daß ihm die Winschelruche auf Abasser, Metait, gestohlne Sachen oder Misserhater schlage, sondern es verliert auch diese Gabe gar oft ihre Kraft. Nicht minder wahr ift es, daß diese Wirkung der Person, die die Ruthe trägt, zuzuschreiben ist, nicht der Ruthe felbst: denn sonft mußte sie, wenn man fie in eine Ungel, oder wie einen Kompaß schwebend hienge, eben auch über Metall und Waffer fich bewegen konnen, das doch nicht geschieht. Es kann also diese Wirkung nicht von einer bloß der Ruthe eigenthumlichen Rraft herrühren.

Die Bünschelruthe trügt niemals, weil sie eben so auf Wasser, todie Körper und hohle Klüste in der Erde schlägt, und auf alles, was Ausdunstung und Witterung hat.

Run zur Beschichte des oben angesührten Bauers, der durch die Spur der Wünschelruthe einen Mörder mehr als 45 Meilen zu Lande, und 30 Met-Ien zu Wasser verfolgt hat.

Den zien Juli 1692. um zehn Uhr gegen Abend wurde zu Enonein Weins handler mit seiner Frau in einem Rel-ler todtgeschlagen, um ihnen das Geld, das in einem nahe dabei befindichen Kabinete war, das ihnen auch zur Schlafkammer diente, su stehlen. Dieß geschah unit solcher Behandigkeit und Stille, daß niemand im Anfange den Merd gewahr wurde, wodurch die Morver Gelegenheit bekamen, sich bei Zeiten durch die Flucht zu retten. Ein Nachbar, den diese That außeist schmerite, erinverte fich, daß er einen wolltebenden Bauer, mit Ramen Itob Armary fenne, welcher fich auf Die Kung vers flünde, Räubern und Mordern nochsus fpitren. Er tieß ihn nach Enon holen, und stellte ihn dem toniglichen Beidetse profurator ver, dem diefer Bauer vers fprach, daß er wenn man ihn an den Drt, wo der Mord ge chehen, führte damit er sich die Impression davon reckt machen könnte, den Schuldigen gewiß auf



auf dem Fuße nachfolgen, nind sie, two sie immer senn möchten, ausfindig mas chen wolle.

Er gestund, daß er hiern eine Wünschelruthe branche; doch sen es eis merlei, von was für Hols, zu welcher Zeit und ohne Zeremonien geschnitten. Die Richter schiekten ihn dann in das Bewolbe, worinn die That geschah. Hier sah man eines der seltensten Pha-nomene. Der Bauer kam ganz außer sich, sein Puls schlug, als wie im hef-rigsten Fieber, und die Kuthe, die er in den Handen hielt, schlug an den beiden Orten, wo man die entseelten Korper des Weinhandlers und feiner Frau gefunden hatte, mit aller Macht. Sobald e sich nun die Impression wohl gemacht hatte, folgte er seiner Ruche durch alle Bassen, durch welche die Morter ihren Weg genommon hacten. Er gieng in den Hof des Erzbischofs, und kam also an das Thor an der Rhone, welches, da dieses alles zu Nacht geschah, verschlossen war.

Den andern Tag gieng er über die Brücke der Rhone, steis seiner Ruthe nach, und senkte sich rechts nach der Lange des Fluffes hinauf. Die drei Perfonen, die ihn begleiteten, bezeugten, daß er manchmal die Spur aller drei Mitschuldigen, bisweilen auch nur ihrer zween gewahr wurde. Bei dieser Uns gewißheit führte ihn seine Ruthe bis an das Haus eines Gariners, wo er von ver Angahl der Morder vergewisset wurde; denn hier bestauptete er immer, daß sie um den Tisch gefessen, und uns ter drei Flaschen, welche in der Kammer waren, eine angerührt hätten, auf welche auch die Ruthe vorzüglich schlug. Endlich bekannten zwei Kinder von 9 bis 10 Jahren, welche erst aus Furcht langneten, sie möchten von ihren Hel= tern gestraft werden, weil sie wider das Berboth die Thure offen velaffen hatten, daß drei Kerl, welche sie beschrieben, sich in das Haus geschlichen, und Wein aus der vom Bauer bemerkten Flasche getrunken hatten. Diese Aussage der Kinder wurde wirklich durch die Fuß-fapfen bestättiget, die man am Uter der Rhone weiter unten fand, und woraus

man



man schloß, daß sie sich mußten auß Wasser begeben haben. Der Bauer folgete ihnen indessen auf dem Wasser so genan nach, als auf dem Lande, und ließ sich mit seinem Schiffe der Spur nach unter einem Wogen der Brücke, darunter man sonst niemals fährt, wegsführen; daher muthmaßte man, daß diese Flüchtlinge keinen Schiffer werden gestommen haben, weil sie von dem recht in Wege abzewichen waren.

Der Bauer ließ an allen Orten, wo die Morder gelandet hatten, anfaheren, und kam ihnen also überall auf die Spur, und fand, wo sie übernachztet, und wußte zur äußersten Verwunzderung der Wirthe und der Zuseher die Vetten, darinn sie gelegen; die Tische, an denen sie gespeiset; und die Krüge und Gläser, die sie berührt hatten.

Julekt kam er in das Lager bei Sablon, wo er eine viel stärkere Beswegung bei sich sihlte, und sicher dafür hielt, daß er die Mörder hier unter den Soldaten antressen würde. Allein, hier durfte er sich seiner Wünschelruthe nicht Auf. 3. 417ag. 3. 416.



bedienen, weil er von den Soldaten vers
drüßliche Händel befürchten mußte. Er
gieng also wieder nach Lyon zurück, von
da man ihn zu Wasser mit Empsehlungss
schreiben nach Sablon zurückschiecte. Er
traf aber bei seiner Rückkunst die Mers
der nicht mehr an. Er verfolgte sie
also weiter, und war stets hinter ihnen
her, bis er à la foire de Beaucaire in
Languedok kam. Auf diesem Wege zeigte er wieder alle Betten, Tische und
Stühle, worauf die Verfolgten gelegen
oder gesessen hatten.

Als er zu Beaucaire war, und einige Gassen durchgieng, führte ihn die Bünschelruthe vor die Thüre des Gestängnisse, wo er unwidersprechlich beshauptete, daß einer von den dreien darzinnen seyn müsse. Man wies ihm 14 bis 15 Gefangene; er gieng alle mit der Ruthe vorüber, sie bewegte sich aber nur bei einem, der Bossü hieß, und so eben vor einer Stunde wegen eines geringen Diebstahls in Verhaft genommen ward. Der Bauer saate, daß dieser zuverläßig einer von den Mördern wäre, und machte sich darauf sort, auch die andern aussel



aufzusuchen, und fand, daß sie den Fußweg gegangen waren, der nach Nisomes führt. Allein die weitere Reise unsterblieb für dießmal, und man begnügte sich unterdessen damit, daß man den Bossu nach Enon zurücksührte. Dieser behauptete immerfort, und schwur, daß er nichts von dieser Mordihat wisse, auch niemals zu Lyon gewesen wäre.

Unterdessen, als man ihn nun eben den Weg zurückschrte, den er auf der Flucht genommen, und von dem Wirthe, bei dem er übernachtete, erstannt wurde, gestund er zu Bagnols, daß er in eben dem Hause, als er die Rhone hinunter in Gesellschaft zweier Kerls aus der Provence gereiset wäre, gewesen. Er gestund darauf noch weister, daß ihn diese in ihre Dienste geswungen, und ihm von dem Raube nicht mehr als 6½ Thaler gegeben hätsten; doch wäre er selbst nicht bei dem begangenen Morde gewesen.

Moch ist vieses Merkwürdige bet dieser Begebenheit nachzuholen, daß der Bauer den ganzen Weg nicht hinter B2 dem



dem Bossi hergehen konnte, weil ihm allezeit Uiblichkeiten und starkes Herzweh bestelen; er mußte also inn er vor ihm hergehen. Ganz gewiß war auch dieß Ursache, daß der Bauer niemals an eiznem Orte sehn konnte, wo ein Mord vorgegangen war, ohne nicht vom Herzwehe angegriffen zu werden, und eine sieberhafte Erschütterung zu leiden, die doch nicht so hestig war, wenn er den Mördern zu Wasser nachsetze.

Raum wurde das Bericht von der Sache in Lyon rege, so erhoben sich tausend Urtheile sür und wider; man sprach nach den Begriffen, die sich die Leute davon machten, und die so schief, einseitig und unrichtig waren, als es immer bei außerordentlichen Vorfallens heiten zu geschehen pflegt. Noch trauete man dem Bauer nach so vielen Beweissgründen nicht, und stellte einen neuen Versuch mit ihm an.

Man führte ihn im Beisenn verschiedener Personen wieder in den Kelter, und, aus Argwohn, der Bauer möchte als ein listiger Beiriger die



Wünschelruthe willtührlich bewegen, verband man ihm die Augen; allein dem ungeachtet war der Erfolg der nämliche, wie sonst.

Meinungen von der Wünschelruthes

aum war die Wünschelruthe und ih. re außerordentliche Wirkung naber bes kannt, so wollte man auch die Ursache ihrer Wirkungen angeben, und so ent: stunden verschiedene Meinungen. Einige schrieben die Wirkung der Wunschelruthe einer magnetischen Kraft zu; andere holten sie aus der Sympathie und Untipachie her, und die Aristoteliker fanden darinn einen neuen Beweisgrund zu ihs rer Lehre von den atomis- Dabei wurden auch die qualitates reales und formæ substantiales, virtutes occultæ nicht vergessen, und unter diesen Ramen ftritt man fich für und wider die Grund. ursache ber Wirkungen der Wünschelrus the.

V3 3 Die



Die Natur hat in allen ihren Wirkungen nur einen Mechanismum,
— nur eine Art, die Wunder ihrer unerschöpflichen Arafte hervorzubringen, und ergreift immer den einfachsten Weg, die leichtesten, geringsten Mittel. Sie thut auch nichts ohne Absicht und versebens; alles hat in ihr seine Grundursache und seinen Endzweck.

Hätten die Menschen nie diesen Grundsat in Ersorschung der Natur außer Acht gelassen, so würden sie sich gewiß nicht so oft von der Wahrheit entsernt haben, und auf Irrthämer verstallen seyn, die manchmal dem menschlichen Seiste und Herzen gleichviel Schanz de machen.

So wahr es ist, daß es keine Wirkung ohne zureichenden Grund giebt, weil sich nichts selbst hervorbringen kann, eben so richtig ist es auch, daß nichts auf einen Gegenstand wirken kann, ohne diesen zu berühren, nach dem allgemeinen Lehrsake, daß nichts in die Ferne wirkt. Nur kömmt es auf die Art vieser Verührung an, und hierinn steckt



das Unbegreisliche, Unauslösliche so vies ler Naturwunder.

Oft ist unser Geist zu träge im Beobachten und Nachforschen, unsere Sinne zu stumpf und langsam, um die Feinheit, Geschwindigkeit und Tausendsfältigkeit der Art, wie die Körper sich einander berühren und auf sich wirken, bemerken zu können. Dann kömmt der menschliche Stolz, und verwirst mit einem Katheder-Machtspruche, was er nicht begreisen kann; und Vorurtheil und Dummheit nennen es Spielwerk der Hölle.

Das Vorurtheil, daß die Natur, wenn sie im Verborgenen wirket, sich ganz anders zeige, viel andere, künstlichere und außerordentliche Mittel zu Hervorbringung ihrer Wunder anwenden müsse, als wenn sie vor unsern Augen arbeitet, hat ebenfalls manchen auf Irrewege verführt.

Die Natur handelt immer auf eis nerlei Weise, und das Wunderbare ihz rer Wirkungen besteht nur darinn, daß

uns ihre Werkzeuge und Mittel, die sie anwendet, nicht in die Sinne fallen, wie bei gemeinen Werken, wo wir mit einem Blicke die Grundsache, Wirkung und Folge ju übersehen im Stande find. Go findet man &. B. nichts Wunder: bares darinn, wenn das Holz Feuer fårge und davon verbranne wird, weil fich die Natur hier nicht verbirgt, und die ganze Behandlung in die Sinne fällt: wenn hingegen ein trockner, wars mer Rauch oder Schwaden aus den Bergwerken die Pflanzen und Baume, so oberhalb stehen, austrocknet und verbrennt, so scheint dieses wunderbar, weil Die dunnen und scharfen Dunfte, die aus dem Berge aufsteigen, von den Sinnen nicht gefaßt werden konnen. Ift aber nicht beiderseits einerlei Mechanismus? —

Diese Grundsähe verdienen reif überlegt zu werden, und geben zu manz chem Geheimniß der Natur Aufschlüsses auch den Grund von der Wirtung der Wünschelruthe glaube ich hierinn zu finden.



Die Art der Verührung der Körper geschieht mittels der Dünste, die aus selben aussteigen, und der Atmosphäre von Dünsten, die jeden Körper umgieht. Dierinn liegt auch das Geheinmiß der Wünschelruche.

Diese aufsteigende Dünste sind nun entweder ein Theil des Abesens, von dem sie herkommen, wie die vom Wiertisch, welche sich vom sympachetischen Pulver absondern, und in der Lust zeretheilen.

Dft sind sie ein drittes Wesen, welches die Kraft von dem wirkenden Theile zu dem leidenden führet.

Manchmal sind sie die Euft, die sich nahe um den wirkenden Körper bestindet, und dienen gleichsam zum Wegsweiser, um die Wirkung zu dem leidens den Theil zu bringen. Das Beispiel davon giebt uns eine Blocke, derer Schall bis an das Tympanum des Ohrs dringt.



Wenn man den Grundsak von den Dunften der Korper annimmt, fo erflaren fich alle die Rathel der Sympathie und Untipathie, worunter man feit langer Zeit manches Wunder der Natur begriff. Was man erklaren wollte, ers klärte man durch Sympathie und Antis pathie, und was man nicht erklären konnte, trug ebenfalls diese Ramen. Weiter wußte man keinen Grund der Sache anmaeben. Allein, durch die Lehre von den Dünsten kommt man der Cache viel naher. Man nennt es Sympathie, wenn wir das Herz einer Person, die wir jum erstenmal schen, fogleich gewinnen, fie lieben, und gang an ihr hangen: aber woher kommt diefer Dang, diese urplösliche Anzichung der Herzen? - Hier schweigt die Gympathie. Wenn ich aber den Dunstfrets um jeden Körper annehme, eine Unsströmung der feinsten Korpertheilchen, die auf ben andern Gegenstand einen angenehmen Eindruck durch ihre Homogenität machen, so liegt die Urfache der Wirkung offenbar, und Antipathie ist also der widrige Eindruck, den heierogene Dünfte verursachen. Hierinn liegt

Da.



daher auch die Möglichkeit, Dinge, die sich hassen, zu vereinigen, gelingt es nur, ihren Dunstkreis zu verändern.

Die in die Luft aufsteigende Dünsste, wenn sie schon unsern Augen entgeben, behalten doch die Natur desjenigen Körpers, von welchem sie sich abgesonzdert haben, weil sie sich in einem Auzgenblicke wieder vereinigen können. Wir sehen dieß bei feuchtem Wetter, wo die wässerigten Theile, die in die Lust aufsgestiegen sind, auf Marmor, Mauer zc. der Kälte wegen wieder zusammenlaufen, oder als Thau und Regen auf die Erde fallen, und wieder zu Wasser werden.

Das nämliche läßt sich auch aus den verschiedenen Verwandlungen des Quecksilbers bemerken, wie es sich von den Dingen, mit welchen es vermischt worden, absondert. Mittels eines gemäßigten Feuers läßt es sich von allen Körpern, so sehr es auch mit selben vermischt, und in den seinsten Poris verborgen seyn mag, trennen, und ers scheint hernach wieder in seiner vorigen



natürlichen Gestalt. Die Euft ist ein stüsssier Körper, der die Dünste, die darinn herumschweben, gar leicht anz nimme, und da die Flüssigkeit der Eust viel dünner ist, als die des Wassers und anderer stuiden Wessen, so ist auch leicht begreislich, daß die Dünste der Körper sich so lange darinn halten, so weit sie in der Eust fortgebracht und verspürt werden können.

Diese Dünste sind unter einander von eben so ungleicher Beschaffenheit, als die Körper, aus denen sie ausstiesesen, und ich vermuche nicht ohne Grund, daß sie anch der Farbe nach unterschieden sind; denn man weis, daß über dem Spiritu nitri rectificati, auch wenn er schon abgetühlet ist, sich noch etnige Dünste von rother Farbe in die Johe ziehen, wenn er im Glase gerüttelt wird.

Diese Dünste, die oft eben die Wirkungen haben, als die Masse des Körpers selbst, wovon sie abactrennet werden, können oft auch eben das nambliche thun, als die Körper selbst, wenn



sie selbst vorhanden waren, und dazu gebraucht würden.

Ich füge hierüber einige Beweise bei- Nach Vernicherung der Aerzie kön= nen die in der Luft schwebende Dünste eben so leicht vergisten, als die Massa des Körpers selbst.

Sennert erzählt, daß die Apothester-Jungen, die den Geruch von Spesereien noch nicht gewohnt sind, oft in einen tiefen Schlaf sielen, weil die Dünste derzenigen Säste, die sie zum Oppium und andern narkotischen Arzneien distillirten, ihnen durch die Nase ins Gehirn stiegen.

Die Wurzel oder der Saft der Mandragora in einer Brühe eingenommen, verursacht einen tödtlichen Schlaf.

Levinus Lemnius giebt einen ahnlichen Beweis. So lange er einen Apfel von der Mandragora in seinem Studierzimmer hatte, konnte er nie arbeiten; sondern versiel in eine Schlass sucht, welcher er nicht eher losgewor= vorauf er sich wieder wohl besand.

Cælius Aurelianus erzählt von cienem Manne, daß er, weil ihn ein Ratfender nur zu nahe angehauchet, unsinnig geworden, und ein anderer eben das Unglück gehabt, weil er von einem folchen Hunde am Fuße gekraft worden.

Ein anders Beispiel giebt Sens fiert von einem Maler, der eine Büchse, darinn er lange Zeit etwas Ockeröl verwahrt hatte, sthnest geöffnet, und von den aufsleigenden Dünsken dieses schädlichen Minerals mit einem Schwinsdel überfallen worden, allen Verstand verlohren hatte, und das Gesicht so sehr aufgeschwollen bekam, daß er gewiß hatste sterben müssen, wenn man ihm nicht bei Zeiten gute Arzneien beigebracht hatste.

Aus diesem, was ich bereits vorsausgeseit habe, läßt sich nun auch sicher schlieben, daß über Wasserquellen, Erze gruben, verborgenen Schähen und den Sous



Spuren der Missethäter solche Dünste schweben, die die Ruthe schlagen maz chen.

Das Gefühl, der stärkste unter alsten Sinnen, muß oft die Schwäche des Beistes erseken, und wir fühlen durch ihn die Gegenwart solcher Körperchen, die unserm Auge entgehen. Daraus erstlärt sich die Witterungsahndung versschiedener Thiere, und solcher Menschen, die chemals an einem Theile ihres Körpers Schaden genommen haben.

Wir sehen die Aeste der Bäume, die am Abasser stehen, sich gegen das Abasser neigen, und ganz gewiß aus der Ursache, weil die wässerigten Dünste sich in sie hineinziehen, sie schwerer, und also der Linie von den aus dem Abasser aufsteigenden Dünsten, so viel möglich, paralell machen.

So wie nun die Dünste auf Pflanzen und Bäume wirken, so können sie auch auf die Bünschelruche Einfluß haben.



Daß die Wünschelrnthe, von diessen Dünsken angezogen, gegen die Erde schlägt, hat es die nämliche Beschaffensheit, wie mit der Magnetnadel; denn die Bünschelruthe hat eben die Figur, die ihr die von dem Wasser aufsteigende Dünske vormachen. Wenn nun solche vertikal in die Höhe steigen, so ist es nach der Natur des Magnets nothwenz dia, daß die Kuthe perpendikular schlägt, damit sie mit den Linten, die die Dünsste machen, paralell lauft.

Diese Linien der Dünste sind wie Ketten, die die Ruthe herunter ziehen, und sie wieder halten, wie es die magenetische Materie mit einer eisernen Nasdel macht.

Dieß ist des Cassiodorus Mei-

Die Witterung und Schwaden, wie man sie nennet, steigen von allen und jeden Orten der Metalle und von vergrabenen Schäken auf, welche das Schlagen der Wänschelruthe verursachen.

Die Metalle, als: Gold, Silber, Kupfer und andere, sind harte Körper, die sich hämmern und schmelzen lassen. Sie werden in den unterirrötschen Orzten, die man Vergwerke neunet, gezenget, und von dieser Zeugung haben die Naturkundiger noch verschiedene Meinungen, so wie auch die Alten darüber uneins waren.

Aristoteles behauptet, die Metalle würden von lauter Dampfen und Dunsten gezeugt und zusammengezogen.

Agrifola meldet, es sen eine sehr genaue Vermischung der Erde und des Wassers; und die Adepten sagen, die Materie der Metalle bestünde aus Schwefel und Quecksilber.

Albertus Magnus sagt, der Schwefel sen der Bater, und das Quecksilber die Mutter der Metalle.

Regis behauptet mit mehr Grund; daß die Metalle von vielen an einander hangenden langen und ästigen Theilen ihren Ursprung hätten, deren mancherlei 2luf. 3. Mag. 3. 216. E Größe

Größe und Gestalt, die sie haben, den ganzen Unterschied der Metalle ausmaschen.

Da man schon die Bestandtheile der Metalle so schwer entdeckt, um so weniger erfährt man die Art ihrer Bilz dung.

Wer nähere Kenntnisse hierüber haben will, der lese den berühmten Naturforscher Elliot. Ich schreite zu meiznen Erfahrungen, die ich von der Attaktion der Ausdünstung machte.

Meine Erfahrung über eine Art von Wünschelruthe.

ett einer geraumen Zeit schrieb man verschiedenes über die Wünschelruthe, and viele gutherzige Menschen wurden von Betrügern hintergangen. Ich lernse einmal einen solchen Wundermann kennen, der in einer gewissen Gegend in hohem Ruse war. Er wurde von anssehnlichen Personen in verschiedenen Anschnlichen Personen in verschiedenen Anschnlichen



gelegenheiten um Rath gefragt. Er beshauptete, daß er mittels seiner Win-schelruthe das Hexengist, wie er sich ausdrückte, anzeigen könte, und behauptete, daß er alle Rrankheiten erkenne, die von zauberischen Bergistungen herrührten. In sedem Hause, wo er hinz kam, sand er bezauberte Personen, verzkaufte ihnen um theures Geld seine Kräuter und Salben, und wenn man sich besser vor daß die Hexe schon gestorben sen, und daß man solglich nicht mehr helsen könne.

Ich sah den Mann ein einzigmal, und beobachtete bald, daß die ganze Kunst seiner Wünschelruthe in der Art bestund, wie er selbe in seinen Fingern hielt.

Die Ruthe bestund aus einem Mittelaste einer Haselstaude, die er zwischen den Zeig und Mittelsinger der beisden Hände gegen sich auswärts bog. Er konnte ihr unmerklich die Bewegung geben, die er wollte. Ich machte ihm seinen Versuch sogleich nach, und ließ

die Ruthe auf ihn schlagen. Ich bes hauptete also, daß er nach seiner Lehre felbst vergiftet fenn muffe. Er ftunte eine ABeile, und sagte endlich, daß es wohl senn möchte, indem er immer mit vergisteten Menschen zu ihun habe. Hierauf erwiederte ich ihm, daß er oh= ne Zweisel auch mit seiner Wünschelruthe das Herengift selbst erkennen wurde, wenn man ihm eins dergleichen vorlege te. Ohne Zweisel, antwortete er. Ich legte ihm daher drei Packehen vor, in deren einem Rohlstaub, im zweiten Seilspane, und im dritten Semen lycopodii, oder sogenanntes Hexenmehl war. Der Schlaufopf behorchte mich, als ich aus meinem Rabinete mit einem meiner Freunde diese Stucke holte, und da er hörte, daß ich etwas von Herenmehl sprach, so behauptete er gang teck, es befinde sich unter diesen drei Packchen Derenpulver. Ich erklärte ihm darauf die Sache, und bath ihn, sein Hande werk zu ändern, wenn er sich nicht der Gefahr aussetzen wollte, einmal eingewerre su werden.



So giebt es unter den Leuten, die durch die Wünschelruthe wahrsagen, meistentheils Betrüger: unterdessen wäre es aber auch ein Vorurtheil, wenn man solche Wirkungen vollkommen verwersen wollte.

Die beste Art einer Wünschelruthe ist eine Augel, die aus Holder = Mark gemacht ist. Diese ist wirklich im Stande, verborgene Metalle anzuzeigen. Ich machte einen Versuch damit. Ich ließ verschiedene Buchsen verfertigen, und ersuchte jemanden, in eine dieser Buch: fen ein Stücken Metall zu verftecken, und erboth mich, es allezeit zu erra= then, in welcher Buchfe das Metall fich befinde, ohne sie zu berühren. Ich ließ diese Buchsen sammtlich eine Zeitlaug in die Gonne stellen; wo sie sich ein wenig erhisen konnten; dann machte ich meinen Bersuch mit dem Korftugel: chen. Dieses zeigte mir allezeit diejent: ge Büchse an, in welcher das Metall lag. Die Ursache ist gang namirlich. Sie besteht in der namlichen Wirkung der Cleftrigitat auf die Rortfügelchen. Mit dem namlichen Rügelchen will ich



in verschlossenen metallenen Gefäßen jedes bestimmen, welches eine Person mit Wasser gefüllt hat.

Ein gleich schönes Experiment kannman maden mit verschiedenen Getrans ten. Ich will durch ein Korttugelchen zuverläßig anzeigen, welches Betrante nich in einer blechernen Biasche befinde, ohne es in beichen. Man verfahrt fo. Man lagt sich mehrere Gefäße von Blech Schwere. Diese läßt man anfallen; 3. D. eines mit Wagen ind undere mit Wein, das deinte mie Brancewein. Ich seke alle drei auf ein Isolaceir, und e-Icktristre ste positiv. Nachdem ich sie es lektrifirt habe, nehme ich meine Kork= kügelchen, und halte sie an die Flasch= chen. Dasjenige, das zuerft von den Korttügelchen verlassen wird, ist das mit Waffer gefüllte; das zweite mit Wein ; das dritte mit Brantewein. Die Sache erklart sich leicht. ABasser ist ein besferer Leiter der Elektrizität als Wein; Wein besser als Vrancewein; folglich verliert sich die Elektrizität zum erffen am Wasserstäftichen, dann am Wein, und



und lektens am Brantweinstäschen. So ist nichts in der Natur, das nicht seine Anzeigen, seine Alhndungen hat. Wenn man äußerst seine, metallene Spiken auf einen leichten Ruhepuntt, nach Art einer Magnetnadel stellt, sie zwischen verschiedene Kästchen herumsdreht, worunter einige sind, in welchen Metall verborgen liegt, so werden die Spiken gegen das Metalltässchen zeigen. Die Ursache ist, weil eingesperrte Metalle die Luft phlogistissren, und Spiken das Phlogiston ableiten, folglich ihrer Natur nach dahin gezogen werden.

Was beneht, und an einem Faden ges
gen ein Gefäß schwanken läßt, das mit
einem Liquor gefüllt ist, wenn man den
Zeitraum genau bemerkt, wie lang das
Schwämmchen am Gefäße anklebt, es
benfalls das Betränk erfahren, welches
darinn ist. Es gehören nur wiederholte
Versuche dazu.

Nichts ist, worunter nicht Wahrheit und Lüge steckt: daher verwirft der Vernünftige nichts, sondern untersucht alles.

1:12.5

40

## Mittel wider landliche Zaubereien boshafter Menschen.

In den ältern Zeiten gab es sehr viele Menschen, die in der gemeinen Sprache bose Leute hießen, und verschiedene geheime Wissenschaften besassen, die alls gemein von den Arabern und Aegyptiern in den Zeiten der Arcuszüge zu uns gestommen sind. Sie nahmen in der Folzge der Jahre sast gänzlich ab, und zum Wohl der Menschheit wissen sehr wenige mehr unter dem Pobel davon: aber doch giebt es noch einige, und besonders auf dem Lande, wo ich selbst gesehen habe, daß manchmal sehr auffallende bösse Stücke verübt worden sind.

Die noch sehr gewöhnlichen Zau-Bereien von diesem Grade sind:

1. Daß das Wieh die sogenannte Maulsperre bekömmt, das ist, eine Urt von Krankheit. Das Wieh frist nicht mehr, jund verhungert unmittelbar, wenn



wenn nicht Gegenmittel angewendet wer-

- 2. Das Blutharnen des Biches.
- geben. 1 1 Blut statt Milch
- 4. Die Ansauberung der Läuse.
- 5. Das Hinfallen der Hühner oder indianischen Stücke.
- 6. Das Vernageln der Pferde, daß fie augenblicklich hinten mussen.
- 7. Daß man keine Butter machen
- 8. Daß man kein Bier sieden

Diese bose Thaten geschehen noch manchmal, und bringen großen Schazden. Die Leichtigkeit, mit welcher man heut zu Tage alles verwirft, raubt manz chem Menschen die wahre Einsicht der Wirkungen, und folglich auch die Mitztel zu helsen. Einige schaden sich durch Aberglauben; andere durch Unglausben.



Gollte jemanden ein solcher Fall begegnen, so will ich hier die Mittel beifügen, womit man abhelsen kann. Sie gründen sich alle in der Natur der Sache. Die Art selbst, wie diese Türcke vollbracht werden, sinde ich necht rathsam, dem Drucke anzuvertrauen; es könnten bose Menschen hinter die Sache kommen, und sie zum Schaden ihres Mitmenschen gebrauchen. Auch ist wernig Verlust dabei, wenn solche Geheimenisse, die dem Menschen schaden, vollends in Vergessenheit kommen. Nun zu den Mitteln.

Dieh die fogenannte Maulsperre bekäsme, so lasse man gleich alles Futter aus dem Barn räumen, und trage den Knechten auf, den Barn mit Salz und Essig auf das sleißigste auszusegen zdann gebe man dem Vieh wieder frissches Futter, und frist es noch nicht, so besprenge man das Futter mit Malzeim, und nach und nach wird alles wieder vollkommen gut werden.



2. Wenn das Bieh Blut harnt, to ist dieß entweder mahres Blutharnen, oder falsches. Dieses zu erkennen samm. le man den Harn, und lasse ihn auf dem Feuer sieden. Ift es wahres Blutharnen, fo gerinnt das Blut jufammen, und in diesem Falle ist eine Aderlage und Aluftier mit erweichenden Arantern nothig. Gerinne das Blut nicht, so ift es falsches Blutharnen, welches durch ein gewisses Gewächs verursacht worden ift, das jemand dem Bieh mit Fleiß ins Jutter gemischt hat. Diefer lette Kall ift gang ohne schädliche Folgen; denn es ist nicht wahres Blut, sondern der Harn wird nur so roth durch den Genuß dieses Bewachses tingirt, daß er dem Bluce gang ähnlich ist, und außer dem Schrecken ist im geringsten nichts su beforgen.

3. Die nämliche Bewandniß hat es auch mit der Milch. Es giebt ein Bewächse, das, wenn es eine Kuh geznießt, die Milch roth färbt: aber außer der Farbe schadet es weder Menschen noch Wieh. Ich wußte eine Hüterin, die mancher Kuh so ein Kraut beibrache

te, und denn die Blutmilch', die nies mand haben wollte, bettelte, und sie befand sich dabei sehr wohl.

- 4. Der Anzauberung der Läuse wird erstens durch Reinlichkeit und steise siges Pusen des Diehes vorgebeugt. Das bekte Mittel ist aber, die herabgeskämmten Läuse in einer blechernen Wüchzse am Fener zu dörren, und dann zu Pulver zu machen, dieses Pulver unter Wermuthwasser zu mischen, und das Bieh zu waschen.
- Jas Hinfallen der Hühner, das man so gerne der Verherung zusschreibt, hat zwo Entstehungsursachen. Die erste ist ein gewisses Kraut, das an den Mauern wächst, und wovon die Hühner gerne essen: man darf also nur siessig dieses Gewächs an den Mauern wegräumen lassen. Die zweite Ursache ist eine natürliche Krantheit; die man den Wurm nennt. Diesem wird am leichtesten vorgebeugt, wenn man den aus der Schilfe kommenden jungen Hühnehen siessig einige Tage die Köpse mit Provenzer = Del salbet. Im ersten



Falle giebt man den Hühnern Weines-

6. Das Bernageln der Pferde ift eine schlimme Sache, und mancher boshafte Mensch hat einem ehrlichen Dean= ne großen Schaden damit gethan. Wenn einer nur Belegenheit hat, einige Augenblicke bei einem Pferde zu senn, so fann, er dieses vose Stück anbringen, und wenn man das Gegenmittel nicht weis, so ist das Pferd lebenslang binfend. Wenn einem so ein Streich geschieht, so darf er nur das Pferd an dem Juße, wo es hinkend worden ist, bis an den Schenkel rasiren, denn ein wenig mit Wein waschen, und es wird ihm geholfen senn. Vernachläßigt man aber dieses über drei Tage lang, so ift dem Pferde nicht mehr zu helfen. Wer das Geheimnis weis, sieht die unfehlbas re Probe des Begenmittels ein: aber es ware für manchen nicht gut, es zu wissen; genug, wenn man die Are weis, diesem Uibel abzuhelfen.

Well ich hier eben von den Pferden rede, so muß ich auch erzählen, daß



es ein Geheimnist giebt, wodurch man machen kann, daß ein Pferd nach einigen Stunden ein Fell über das Auge bekömmt. Mancher Boshafte weis so ein Geheimniß, und misbraucht es zum Nachtheil seines Nächsten; allein diesem Schaden kann leicht abgeholsen werden. Man darf nur das Auge des Pferdes mit Essig und Wasser öfters auswaschen, und innerhalb einer Stunde ist das Pferd wieder gesund. Vernachlässigt man aber das, so wird das Pferd nach einigen Tagen wirklich blind.

Auch muß ich hier eine wunders liche Geschichte erzählen, die ich einmal in einem Wirthshause sah. Zween Fuhrtnechte entsweiten sich, und schlusgen sich tapser herum. Der Schwächere, der unterlag, bedrohte den andern, daß er ihn schon bekommen wolle. Des andern Tages früh war der lette Fuhrstnecht schon sort: als aber der andere anspannen wollte, schlugen seiner Pseile ließ der erste Gaul einen Stein in der Größe einer Faust von sich, dann drei Jühnerener, und endlich eine Seisenku-



gel. Der sweite Saul eine Menge kleiner Steine, und ein rundes Paquet voll verschiedener Teuseleien zc. Run hieß es allgemein, die Pferde wären verzaubert worden. Mir kam die Sache auch sehr wunderlich vor; ich untersuchte sie, und kam auf die Entdeckung. Wem so etwas begegnet, der schmsere seine Hände mit Del, und räume dem Gaul den Mastdarm gelinde aus, und wache die Nacht über bei ihm. Es wird ihm gesholsen sehn.

- 7. Wenn man jemanden den Possen spielt, daß man keine Butter mas chen kann, so skelle man das Butterschaff (Kübel) in kaltes Wasser, und träusse eine halbe Zitrone in die Milch, und die Hexerei ist gehoben.
- 8. Beim Biersieden ist es aber härer. Da ist oft der ganze Sud verdorben. Die Ursache liegt in der Kühlbutte. Diese muß auf das sleißigste gerputt und gereinigt werden; auch, wenn sie da und dort einige Klüste hat, müssen diese vollkommen herausgeputt werz den, denn sonst wird kein einziger Eud



Bier mehr rein und lauter. Ware der Schaden gar zu beträchtlich, so kann man, ehe das Vier in Fässer gefüllt wird, und schon genug ausgekühlt ist, ein paar Duzend Eper hineinschlagen, noch einen Tag auf der Kihle lassen, und dann durch ein Tuch den ganzen Sud abseichen, sonst ist kein Mittel mehr, wenn jemand einem aus bösem Herzen den Possen gespielt hat, das Vier lauter zu machen.

3.

Von der Sprache der Thiere.

ie Sprache ist der Ausdruck unserer Gesühle. Thiere sühlen und drücken sich aus, also sprechen auch Thiere.

Die Vollkommenheit einer Spraz che mißt sich nach der Beschassenheit der malenden Ausdrücke unserer Gesühle; — nach den Merkmalen, mit denen unsere Seele die Gesühle bezeichnet.

Rur die Sprache, sagt Herder, hat den Menschen menschlich gemacht, indem sie die ungeheure Fluch seiner Ussette in Danme einschlich, und ihr durch Worte vernünstige Denkmale setzete.

Da der Mensch das vollkommenste Geschöpf der Erd » Organisation ist, so ist seine Sprache, verhältnismäßig mit seinem Abesen, auch die vollkommenste.

Die Sprache der Thiere ist unz vollkommen, angemessen ihrer Bestimmung und Bedürfnisse; aber doch eine Sprache,

Thiere außern ihre Gefühle durch Tone moduliren sich nach der Beschaffenheit ihrer Leidenschaften und Gefühle. Unders verhält sich die Modulation ihrer Stimme in der Freude, anders im Schmerze, anders in der Liebe — folglich sind ihre Tone unterscheidend, und der Beobachter wird sie verstehen-

Ehre, Hochmuth, Stoll, Prache werden nie die Gegenstände ihrer Un= 21uf. 3. Vlag. 3. 21b. D terterhaltungen senn: sie dincken nur ihre Wegierden aus, und diese sind einfach, nicht vervielfältigt.

Dein Hund wird sich nicht beklagen, daß seine Hutte nicht vergoldet ist zu wird dich nie bitten, ihm auf goldennen Schusseln seine Speisen zu reichenzer wird auch von dir nicht sodern, daß du ihn zum Oberherrn über alle deine Hunde machest.

Alles, was er von dir begehrt, ist Nahrung. Dist du vose auf ihn, so sucht er dich zu besänstigen; läst du ihn allein, so trauert er um dich: kömmst du wieder, so freuet er sich. Er zürnt gegen deine Feinde; sagt dir, wenn ein Fremder kömmt, verfolgt das Wild, und verkündigt dir seinen Ausenthalt.

So weit gehen die Gränzen seiner Sprache mit dem Menschen.

Unter den Thieren haben nicht als le artikulirte Sprachen. Es giebt eine Menge Thiere, die sich nur durch Bes wegungen ausdrücken. Selbst der Hund



sucht den Ausbruck seines Gesihls durch seine Mimik zu verbessern, um sich uns begreislicher zu machen. Wie viel taufenderlei Wendungen giebt er sich nicht, um seine Freude und sein Leid uns außzudrücken, seine Sorze und Wachsamsteit,

Unter den Thieren sind die Bogel am geschwäßigsten, und die Theorie, sie zu verstehen, ist folgende.

## Theorie der Thiersprache

Voraussetzungen.

Thiere haben keine eigene Worte, das ist: sie bezeichnen nicht jeden Gegenkand, mit einer ihm beständig eigenen Modulation.

Jhre Ausdrücke bestehen meistens theils in mehrern Tonen; das will sagen: was bei dem Menschen eine Phrasin macht, ist bei ihnen manchmal nur so viel als ein Wort. Die Thiersprache ist der Ausdruck ihres wahren Gefühls; sie ist daher ganz simpel — angemessen ihren Bedürsnissen die wenig sind.

Die Thiersprache ist wahr; denn sie ist der Ausdruck des wahren Gestühls, nicht des falschen: daher sagt tein Wogel zu dem andern, er liebe, wenn er nicht liebt, oder er freue sich, wenn er sich nicht freuet.

Die Sprache des Thiers wieder; holt sich, so lange sein Gesühl danert. Man kann es beobachten bei einem Hunde, der verwunder wird; er schreit so lange hestig, als sein Schmer; hestig ist.

Daher besteht die Thiersprache aus beständigen Wiederholungen, und der Mensch, der die Thiersprache verstehen will, darf nur die Medulation des Thiertones durch die Leidenschaft studiezten, und er wird die Thiersprache verzstehen.

So spricht der Hund, z. W. wenn er Abends Laut giebt, immer das nam-



liche. Er will so viel sagen: Gieb Acht! es ist ein Fremder da — er ist noch nicht fort — gieb Ucht! — gieb Ucht! — und so wiederholt er sich immer, bis sein Gesühl und seine Sorgsalt wieder beruhiget sind.

Bei den Bögeln ist es das nam. liche. Ich stellte genaue Beobachtungen an. Einsplbig und zweisplbig abgebrochene Tone sind die Ausdrücke der Sorgfalt.

#### Beweise.

Bei Hunden, die sich um ihre Jungen sorgen, bei Kaken, Bögeln, Hühnern, souderlich die junge Entchen haben, die im Wasser sind, da wird die Henne immer sorgfältig am User auf und ab lausen, und zweisplbige Zone hervorbringen, die der Ausdruck ihrer Sorge sind. Wögel, die einen Kanbrogel in der Gegend sehen, drücken sich auf die nämliche Urt aus.

harmonische Idne find Ausdrücke der D 3



Zufriedenheit, des Vergnügens, wie die Lerche am Morgen singt.

Schnell, undentliche und haftig hervorgebrachte Tone sind Benachrichtigung guer Sachen; z. B. ein Spak findet etwas zu essen, so benachrichtigt er die andern davon, und diese wieder andere.

So erzählt man von Apollonius Tianius, daß er einmal vor einem Pallaste stund, und aufmerksam den Spaten zuhorchte, und als er befragt wursde, sagte er, daß er eben von ihnen vernommen hätte, daß ein Getreidsack sich in der Nachbarschaft geöffnet hätte, und vieles Getreide aus dem Sacke herausgefallen wäre, dieser Spak aber den andern die Nachricht davon hintersbracht hätte. Man verwunderte sich sehr hierüber, als man die Sache wirklich so sand.

Apollonius, der ein Kenner und Beobachter der Natur war, sah vers muthlich, daß in dieser Gegend ein Gestreid geführt wurde, und konnte aus



dem öfters beobachteten Beschrei der Spaken vernünftig schließen, daß sich ein Sack geöffnet haben musse.

Ich wohnte in einer Straße, wo eine Frau täglich eine Menge Bogel fütterte. Die Zeit der Fütterung war ungleich, und ich habe ihr doch manchmal bestimmt, wenn fie die Futterung vornahm. Eines Tages vergaß fie felbe bis spåt am Abend, und ich machte ihr den andern Sag Vorwürfe hierüber, daß sie ihre Begel so lange hungern ließ. Sie wollte wissen, wer es mir denn gefagt hatte, und ich erwiederte ihr: die Spaken haben es mir erzählt, und es war auch wirklich so; denn so= bald sie die Bögel fütterte, warf sie das alte Futter zum Fenster hinaus, und darauf warteten täglich die Spapen, die es denn, sobald die Sache geschehen war, einander verkundigten, und fo einen Lärmen machten, daß ich all= zeit gewiß wußte, meine gute Nachbas rinn füttert nun wieder ihre Bogel.

Tone der Liebe unterscheiden sich bei den Bögeln deutlich von den Tonen

der Freude. Sie find fanfter, harmos nischer. Man darf nur Brutvögel im Frühlinge belauschen.

Die Tone des Zorns find schneis dend, durchdringend, rasch auf einander folgend, unharmonisch; find sie lang ans dauernd, so verrathen sie Eifersucht.

Die Tone der Traurigkeit und Wehnuth find einsplbig und tief klasgend.

Wer sich diese Sake merkt, beobachtet und sich eigen macht, der kann die Sprache der Thiere verstehen.

Von den Wörtern, Bräutern und Steinen.

s ift die Sprache der Alten bekannt. In verbis, herbis & lapidibus, sagten sie, sind viele verborzene Krafte.

Einige verlachten diese Sentenz; andere nahmen sie zu pfinkelich, und die Folge war Schwärmerei.

E

Es bleibt doch im Ganzen immer gewiß, daß die Alten recht hatten; al= lein, wir verstunden sie nicht, und gas ben ihren Sentenzen eine ganz andere Wendung.

Aberglaube und Schwärmerei in den ältern Zeiten führten die Menschen auf Jrrwege. Sie kamen auf falsche abentheuerliche Erfindungen, und aus Mangel der nothwendigen Naturkenntznise versielen sie in thörichte Schwärsmerei.

Es bleibt immer die Wissenschaft einer außerordentlichen Arast in den Worten, Arautern und Steinen; denn die Weisheit des Herrn lehrt diese Arast jenen, die ihn sürchten.

#### mort tet

ABorte haben eine anserordentliche Macht über das Herz des Menschen, wenn es Aborte der Seele sind.

Jedes Wort ist ein Topus unsers Gefühls, und ist mächtig und wirkend, wenn wenn sich in seibem die Kraft der Gees

Es giebt Worte des Ausdrucks, Worte des Scelengefühls, und Worte der Kräfte.

Es spricht der Begeisterte, und Erstaunen sammelt die Menschen um ihn; sein Sesühl wird das Gefühl anz derer, seine Empfindung die ihrige.

Thranen verstegen, und Thranen stießen durch Worte. Der niedergesunstene Muth erhebt sich, und die Wuth des Zornigen wird besänstigt durch den, der die Macht der Worte kennt.

Es giebt aber ein Wort, und dieses Wort ist das Wort aller Worte. Es ist Engeln und Menschen heilig: in ihm liegt alles, was ist, was war, und was seyn wird.

#### Branter.

Die Krauter haben verschiedene Wirkungen. Wer ihre Krafte fennen will,



will, der studiere die Botanik. Ich füge hier nur ein superficielles Verzeichniß hiezu bei.

#### A. Im Pflanzenreiche bemerkt man überhaupt:

- 1. Das Grüne, das Gras, die Pflanzen, die Pflanzen, die Plumen, Gartengewächse und Arauter, die Feld- und Hülsen- früchte, die Stauden, Gebüsche, Bäume, die Erdschwämme.
- 2. Die Theile, worans selbige bez stehen, i. E. die Slätter sind bald rund, bald länglichtrund, oval, herzsörmig, bald glatt; bald haben sie eine ranhe, bald eine sanste Oberstäche.

An den Blumen findet man die Wurzel, den Stich, die Blätter, den Kelch, die Fäserchen, den Kelch, den Kranz, die Fäserchen, den Schnpfel, das Zünglein, den Kopf, den Stengel.

Un dem Baume ist die Aburzel, der Stamm, die Aleste, die Zweige, die Sprößlein, die Blätter, die Reizser, die Knospen, Blüthe, Frucht, Saamen.

An den Früchten giebt es den Stiel, die Schaale, das Mark, den Kern.

An dem Saamen das Korn, die Haut, den Kern, das Schößling.

- B. Insbesondere betrachten wir die verschiedenen Pflanzen nach ihren Eigenschaften.
- 1. Das Grüne, das Moss, das Riedaras, Schilf, Klee, Nessel, Kletten, Deilchen, Wegritt zc.
- 2. Das Kraut, worunter Gras, Küchengarrengewächse, Feldfrüchte begriffen werden, wovon unten ein mehreres folgen wird.
  - 3. Die Blumen, welche entweder
- a) vollkommen find, deren Blätter, Zäserchen und Aeste sichtbar sind. Man theilet sie ein
- a. in einfache, die an jedem Kelche nur einen Ast haben, und
  - 4. die ordentlichen, haben Blätter von gleicher Größe, Figur und Laze. Diese haben nur



- 1. ein Blatt, z. E. Sigmarswurz, Eibisch, Oleander, Alve, Goldz wurz, Bux, Hvacinthe, Narcisse, Jasmin, Neanenblumen 20.
- 2. Zwei Blatter, s. E. Alraun 2c.
- 3. Drei Blatter, als: Wiesenzeitlos, eine Blume, die nur einen Tag währet.
- 4. Pier Blåtter, z. E. wilder Mohn, Nachtveilchen, Nelke, Lorbeer 20.
- 5. Fünf Blatter, z. E. Manunkel, Tausendschön, Myrthen, Rosen, Pomeranzenblüthe zc.
- 6. Sechs Blätter, z. E. Lilien, Tulpen, Kaiserblume, Turban 20.
- 7. Vicle Blåtter, z. E. Indianische Feigenblüthe.
- b. Die unordentlichen haben Blätter von verschiedener Dicke, Figur und Lage. Man theelet sie ein
- 1. in diesenigen, die nur ein Blate haben, als: wilder Polen, Lavendel, Rosmarin, Salben, Dranc, Geißbart, Fingertraut, Scharfmülle.

- 2. Zwei Blatter, t. E. Kondampalln.
- 3. Drei Blatter, z. E. Kreuzblume,
- 4. Dier Blatter, z. E. Hauswurz, Pfriemenkraut, Balfamkgaut, Erb. fenbluthe 2c.
- 5. Junf Blatter, t. E. Angelika, Beilchen, Kranichschnabel, Lers chenfuß, weisser Diptam.
- 6. Sechs Blätter, 6. C. Nießwurt.
- β. Zusammengesekte, welche viele Stengel zu einem einigen Kelche haben, sind diejenigen, die
- a. entweder von ordentlichen Blumen herkommen:
- 1. Einer Sorte, z. E. Safran, Rheinfarnkraut, welsche Distel, Wollenkraut.
- 2. Von verschiedenen Gorten, z. E. Chamaleon, eine Urt von Disteln.
- b. Oder von ordentlichen und unordentlichen Blumen, nämlich
- in der Mitte, und die unordentlie chen



chen umberstehen, z. E. Persens binme, Ringelblume, Sonnenblus me, Apostemkraut, Abundkraut, Gemsenwurz 2c.

- 2. Bei denen die unordentlichen in der Mitte, und die orden lichen umherstehen, z. E. die Passionsblume, Wolfswurz, Dürrkraut.
- c. Oder allein von unordenclichen Blumen, nämlich:
- r. Von einer Sorte, z. E. Hera= cium, Wegwart, Nhagodiolus.
- 2. Non verschiedener Sorte, z. E. die Ufrikana.
- b) Oder unvollkommene Blumen, denen es an Blattetn, Bluthe, Faser= chen, Stengeln gebricht, oder bet denen wenigstens diese Theile nicht sichtbar sind.
  - a. Wie Würste gestaltet, z. E. Galgant, Kastanienblüthe,
  - B. Oder sie haben kegelformige Frücht te, & E. die Blüche von Cedern, Eppressen, Lerchenbaumen 20.
  - y. Oder lange Fäserchen auf ihrer Obere

Oberstäche anstatt der Blüthe oder Früchte, z. E. türkisch Korn.

- 7. Oft sind sie aus Bluthen zusammengesett, die mit einander Berbindung haben, z. E. Juchsschwanz, Neben.
- e. Oder unter den Blåttern der Pflanzen befestigt, z. E. Mauerraute, Engelsüß, Pirschjunge.
- 3. Der von vorigen unterschieden? 3. E. Wachholder.
- 4. Pflanzen, in so ferne sie dur Arzonen dienen.

### A. In Unsehung des Geschmacks.

- 1. In solche, die bitter schmecken.
- a) Uiberhaupt Wermuch, Ragwurg, Kardobenedikt, Kamillen, Aloe, Quinquina 2c. Diese
  - a. maßigen die Scharfe des Magens;
  - β. reinigen das Geblut;
  - y. verhindern die Berftopfungen;
  - d. machen wieder Appetit. Auch die-



nen sie wider den Scharbock, die Wassersucht, Belbsucht, Milzsucht und unterlassenden Fieber.

- b) Oder welche bitter und gewürzartig zugleich schmecken, z. E. Römische Ramillen, Zittwer, Aubeben, Quinquina: Rinde, Cascarille, Zio tronen, Pomeranzen. Diese vers hindern
  - a. die bose Berdanung, und
  - B. reinigen das Geblüt. Man bet dient sich derselben gegen die Ca= cherie und Magenweh+
- c) Oder die bitter und beissend sind, z. E. das Grindkraut, Lungenkraut, Tamarinden = Rinde, Chrenpreis u. s. wertreiben
  - a. die Scharfe aus dem Magen;
  - B. hellen die Abunden. Man bedienk sich deren gegen die Lungensucht, und alle Arten von Engbrüstigkeit, besonders das Seitenstechen, den Hussen, den Stein, und mit gewisser Vorsicht auch gegen die siez berhasten Anwandlungen, den Durchebruch und die Kuhr.

    Auf 3. Alag. 3. 216.

- 2. In folche, die einen sehr heftigen und starken, zugleich aber
- 2) bittern Geschmack haben, &. E. Elslenkraut, Raute, Pestilenzwurzel, Zutwer. Mutterfraut, Angelika u. s. w. Diese alle
  - a. beschleunigen den Kreislauf des Geblüts und den Schweiß, und
  - B. treiben das Gift zurück. Daher braucht man sie in gefährlichen Krankheiten, und wider die Fäulniß des Geblüts.
- b) Oder die einen sligten und gewürtzhaften Geschmack haben, z. E. Bergismeinnicht, Laachen, Knoblauch, Wachholder, Baldrianwurz- Sie
  - a. geben Krafte, und
  - B. vertreiben die Unreinigkeit, und
  - y, heilen die Wunden. Sie sind aut wider Nierenweh, Stein, Schnuppen, und außerliche Wunz den.
  - Tuch haben, als Aloe, Löffeltraut, Brun-



Brunnenfreß, Senft ic. Dies

- a. reinigen das Geblut;
- B. verhindern alle Unordnungen des Auswurfes. Man braucht solche gegen die Cacherie, den kalten Scharbock und das Magenweh.
- 3. Diejenigen, die sauer schmecken, sind: Sauerampfer, Buchklee, Junstingerkraut, Schlangenwurz, Erdbeeren, Johannisbeeren, Zitronen u. s. w. Diese
- a. schlagen die Hike im Ficber nied ders
- β. verdünnen die Safte. Man braucht fie in hikigen Fiebern und beim Grieß.
- 4. Diejenigen, welche suß schmecken ; find: Gußholz, Feigen, Datteln, Tropfenwurzel, Unis, Fenchelsaamen. Sie zerstreuen die salzigten und scharfen Säste; und man bedient sich derselben bei Husten; Ratarrhen, Magentrantheiten, Arage, Strangurie und Gries.

E 2

- 5. Diesenigen, welche keinen besondern Geschmack haben, sondern
- a) eine Menge phlegmatischer und wäs: serigter Theile enthalten, als: J= bischwurz, Ochsenzungenkraut, Bos reisch, Herbskrosen, Beilchen, Burzelkraut zc. Diese
  - a, heben innerlich die Schärfe des Geblüts, und
  - 3. erweichen äußerlich und stillen den Schmerz. Sie sind gut wider die Entzündungen des Halses, das Misserer, die Wunden und die Seschwulst.
- b) Dder bligte, schwefelartige Theile enthalten, als: Steinflee, Schafgarbe, Hollunder, Safran, weiße Lilien. Diese
  - a. erweichen leichte Geschwülste;
    - B. Aiden außerliche Schmerzen;
    - y. heilen die Wunden. Ihr Nuken zeigt sich bei außerlichen Wuns den.
- B. Nach dem Geruche.
  - 1. Uiberhaupt find diejenigen,

- a) welche wohlriechen, heilfam;
- b) die angenehm riechen, heristärkend;
- c) die gewürzmäßig riechen, sind aufs
  ldsende Mittel;
- d) die nach Harn riechen, und phlegma= tische und mehligte Theile haben, erregen Wollust;
- e) die übel riechen, sind verdächtig;
- f) die Eckel machen, sind gistig.
  - 2. Insbesondere
- a) die gewürzartigen, und welche ein angenehmes Del enthalten, sind: Majoran, Deumente, Rosmarin, Melisse, Rosmsche Kamillen, This mian, Zimmet. Diese stärken
  - a. innerlich die Merven und das Ge-
  - B. zertheilen äußerlich die Entzündungen. Sie taugen wider die Schlagfiusse, fallende Sucht, Halbkopfweh, Flusse, kalten Brand und Rothlauf.
  - b) Die einen angenehmen Geruch von sich geben, sind: Lindenblüthe, Marienblümchen, Salben, Rosen, Mans

Mandelblüthe. Diese ermuntern; stärken, und dienen sehr gegen die Zusammenziehung nervigter Theix le, besonders wenn man sie im Wasser distilliret.

- e) Die unangenehm und stark riechen, sind: Safran, Mohn, Nachtschatz ten Sie verursachen
  - a. Schlaf, und zugleich
  - B stillen sie die Schmerzen, oder
  - y betäuben und schaden mehr, ale
  - 5. Gartenfrüchte dienen uns zur Rah-
- a) bald mit ihren Blättern und Laub e als: Salat, brauner, weisier Kohl, Kressen;
- b) bald mit ihrer Frucht, als: Gurten, Kurbisse, Melonen 20.
- c) oder Saamen, als: Mohn, Fen= chel, Anis, Koriander, Kümmel, Senft 2c.
- ingleichen mit langen Wurzeln, als: Rüben, Steckrüben, Brundbirnen, Gelbrüben, Rothrüben, Peterfetien, Meerrettig;



- e) oder mit runden Wurzeln, die man schält, als: Zwiebel, Knobel, Schnittlauch.
  - s. Hilsenfrüchte sind: Bohnen, Erbfen, Linsen, Wicken ze. wozut man Blachs und Hanf rechnen könnte.
  - 7. Getreide ist: Waizen, Korn, Gerste, Hafer, Neis, Hirsen, welsch Korn, mit dem Unfraut.
  - 8. Stauden sind: Attich, Heide, Messel, Distel, Salben, Raute.
  - 9. Sträuche sind, f. E. Haselnußbaum, Wachholder, Hollunder.
  - 10. Wasserstauden sind: Schilf, Bimsen 20.
  - 11. Baume, welche eingetheilt wers
  - a) in fruchtbare, worunter su rem-
  - a. diesenigen, so Aepfel, Birnen, Pfersiche, Kirschen, Mespeln 2c. andere tragen Feigen, Pomeranz zen, Zitronen.
  - &. Diesenigen, welche Russe tragen, E 4 wor-



worunter außer den verschiedenen Arten von Rußbäumen auch die Mandel-Maronen-und Kaskaniens bäume zu zählen sind.

- y. Die Beere tragen, t. E. Maulbeer = Oliven = Lorbeer : Erdbeerbaum.
- d. Welche Eicheln tragen, als: Eiche und Buchbaume.
- Die Gewürz geben, z. E. Zimmet e Peffer, Rubeben, Muskaren, Nels ken, Kardomomen.
- 3. Welche Har; geben, 3. E Gum= mi, Pech, Mastix, Myrrhen.
- b) Unfruchtbare Baume, z. E. Weisden, Erlen, Linden, Tannen, Birken, Fichten, Cedern, Paperein, Ulmbaum, welche in Forssten und Wäldern angerroffen werden; sie mögen nun Lustwälder oder Forste seyn, woraus Bausholz genommen, und wo Schläge gemacht werden, oder freye Forste, Gebüsche, Stränche und dergleischen.



#### Steine.

Steine wurden in den ältern Zeisten zur Arznei und zu abergläubischen Dingen gebraucht.

Maturforscher verwarfen sie als Arznei; man fand, daß sie keine Wirskung hatten.

Die Bunderdinge, die die Alten davon erzählten, bestätigten sich selten durch bewährte Versuche.

Albertus Magnus und Albertus Parvus schrieben sehr viele lügenhaste Sachen von den Steinen; allein bei andern Authoren sindet man da und dort viel Wahres.

Ich seke hier die merkwürdigsten Steine in alphabetischer Ordnung, und beinerke die vornehmsten alten Authoren, die Wunderdinge von selbigen schrieben.

Es lohnt der Mühe, selbe nachz



#### A.

Adamas, (Diamant) bavon schries ben Solinus c. 65. Plinius l. 37. c. 4. Albertus l. 2. tract. 2. c. 11. Silvatius, mineral. pandect. author. c. 385. Serapio in aggregatione Simp. Isidorius l. 16. Aristoteles in lapidario.

Achates, (Uchat) von ihm schries ben Plinius 1. 37. c. 10. Solinus pandect. c. 386. Albertus miner. 1. 2. tract. 2. c. 1. Anglicus de natura rerum 1. 16.

Alc. Torius, (Hahnenstein) Solinus c. 4. Plinius l. 37. c. 10. Albertus l. 2. c. 1. Barpth. Angl. l. 16. Dioscorides in cap. alect.

Amethystus, (Umetist) Plinius I. 37. c. 9. Isid. l. 16. Albertus l. 2. c. 1. Aristoteles in seinem Steinreiche. Silvatius Pand. c. 390.

Androdamas, (Quadrat; eder Zorne stein) Albertus I. 2. tract. 2. c. 1. Plinius I. 37+ c. 10. Vincentius in Spec. nat. I. 9. c. 45. Solin. c. 45.



Absinthos, (Bunderstein, Historius) Albertus l. 2. tr. 2. c. 1. Isidorius, von den schwarzen Edelgesteinen. Silvatius Pand. c. 384. Barpth. Angl. Vincentius l. 9. c. 36. Plinius l. 37. c. 10.

Abestes, (Usbest) Plinius 1. 37. c. 10. Solinus c. 12. Albertus 1. 2. mineral. tract. 2. c. 1. Isidor. 1. 16.

Alabandina, Plinius 1. 36. c. 8. Albertus 1. 2. c. 1. Anglicus von der Eigenschaft der Dinge, 1, 16.

## B.

me schrieben Plinius 1. 37. c. 5. Isidorius in cap. von den grünen Edelgesteis nen. Solinus c. 65. Albertus 1. 2. c. 2. Silvatius Pandect. c. 395. Dioscorides in proprio cap. Vincentius 1. 3. c. 48. Serapio c. 398.

## C.

Carbunculus, (Rarsuntel) davon melden Plinius 1. 37. c. 7. l. 2. Minertract. 2. c. 3. Isidorius 1. 16. c. 15. Barptho Anglicus 1. 16.

Chrysolitus, (Krisolit, nach seiner ariechischen Ethymologie Goldstein, von Xevros, Gold, und Lidos, Stein) Plinius l. 37. c. 9. Albertus l. 2. tract. 2. c. 3. Silvatius Pandect. c. 407. Dioscorides in propr. cap. Tethel, ein jüdischer Philosoph, in dem Duche von den Gemmen.

Chrysoprasus, davon schrieben Plinius l. 37. c. 8. & 11. Solinus c. 65. Albertus l. 2. tract. 2. c. 3. Barptho Anglicus von der Eigenschaft der Dinse, 1. 16. Isidorius l. 16. Dioscorides.

Chrysopasius, (Gold-Topas, Mubin) Plinius l. 37. c. 10. der ihn aber Ehrnsolampis nennt. Solinus c. 42. Albertus l. 2. c. 3. nennt ihn Chrysopagion. Silvatius Pand. c. 408. chelidonius, (Schwasbenstein) Plinius l. 37. c. 10. Albertus l. 2. tr. 2. c. 3. Diosc Vincentius in seinem Buche: Spiegel der Natur, l. 9. c. 53. Avicenna. Macrobius l. 2. c. 7.

Carneolus, (Rarniol) Albertus 1. 2. c. 3. Serapio c. 400. Anglicus 1. 16. Vincentius.

Calcophonos, (Klingstein, XXXxo-Quivos, eine starte Stimme habend) Plinius 1. 37. c. 10. Solinus c. 50. Albertus 1. 2. tr. 2. c. 3. Silvatius c. 399.

Chrysolectros, (Augstein) Plinius 1. 37. c. 3. Aristot, in seinem Steinreiche. Vincentius 1. 9. c. 59.

Solinus 50. Albertus l. 2. c. 7.

Chelonites, (Indischer Schildfrotenstein) Plinius I. 37. c. 10. Albertus I. 2. c. 3. Vincentius I. 9. c. 54. Silvatius Pandect. c. 402. corallium, (Rorallen) Plinius 1. 36. c. 19. & 1. 32. c. 2. Solinus c. 8. Diodo. 1. 5. c. 129. Albertus 1. 2. c. 3. Avicenna canone 1. Ovidius. Isidor. in dem Rapitel von den rothen Steinen. Barptho Anglicus 1. 15. Dioscor. in einem eigenen Rapitel. Avicenna.

Calcedonius, (Rascedon) Albertus 1. 2. c. 3. Isidorius 1. 16. Barpth. Anglic. von der Eigenschaft der Dinge, 1. 16. Math. Silvatius c. 389,

1. 37. c. 9. Albertus l. 2. c. 3. Anglic. l. 16. Silvatius c. 404.

cristallur, (Rristall) Plinius l. 37. c. 2. Solinus c. 24. Ilidorius l. 16. c. 13. Gregorius in Ezechie. c. 1. Albertus l. 2. c. 3. Angl. l. 16. Ara noldus.

## D.

Diadochos, Plinius 1. 37. c. 10. Albertus tract. 2. c. 4. Anglicus von



der Eigenschnft der Dinge, 1. 16. Silvatius Pand. c. 412.

Dionysias, Vincentius 1. 9. c. 65. Plin. l. 37. c. 10. Isidorius 1. 16. Albertus 1. 2. c. 4. Aulus Gellius 1. 9. c. 4.

### E.

Etites, (Ubserstein) Plinius 1. 376 c. 11. Isidorius 1. 15. c. 4. Plinius 1. 10.-c. 3. Solinus c. 50. Diodorus 1. 5. c. 148. Serapio c. 402. Albertus 1. 2. c. 5.

Enhidres, (Basserstein) Plinius l. 37. c. 11. Solinus c. 50. Albertus l. 2. tract. 2. c. 5. Isidorius.

## G.

Gagates, (Ugtstein) Plinius 1. 36. c. 19. Solinus c. 34. Galenus 1. 9. c. 8. Avicenna 1. 2. Albertus 1. 2. c. 7. Vincent 1. 9. c. 23. Dioscorie des. Gagatromeus, Albertus 1. 2. tract. 2. c. 7. Silvatius Pand. c. 424.

Galactites, (Milchstein) Plinius 1. 37. c. 10. Solinus c. 12. Avicenna 1. 2. c. 407. Albertus 1. 2. c. 7. Aristoteles in seinem Steinreiche.

## H.

Hieracites, (Fliegenstein) von diesem schreiben Plinius l. 37. c. 10. Albertus l. 2. c. 7. Aristoteles in seinem Steinreiche. Barpth. Angl. l. 16.

Mienia, (Hienenstein, aus den Augen dieses Thieres) von ihm melden Plin-1. 37. c. 10. Alb. l. 2. c. 8. Solinus c. 39. in seinen Pandekten c. 434.

Heliotropia, (Sonnenwender) Plinius l. 37. c. 10. Solinus c. 39. Alb. l. 2. tract. 2. c. 5. Aristoteles in scionem Steinreiche. Isidorius 16.

Hephestites, (Fenerstammenstein) das von schreiben Plin. l. 37. c. 10. Alb. l, 2. c. 5. Dioscorides.



Mematites, (Blutstein, der das Blut stillt) Plin. l. 37. c. 10. und l. 36. c. 20. Solinus c. 42. Galenus l. 9. Serapio c. 421. Albertus l. 2. c. 5.

Hexeconthalithos, (ver Sechzigfars bige) Solinus c. 43. Plinius l. 37. c. 10. Albertus l. 2. c. 5.

Hyacinthus, (Hactneth) Plinius L. 37. c. 9. Ilidorius 16. Serapio aggregatio c. 398. Aristoteles in scinem Steinreiche. Solinus c. 42. Albertus L. 2. c. 8.

## I.

3. Plinius l. 37. c. 8. und 9. Dioscorides l. 5. c. 147. Galenus l 9 c. 11. Aristoteles in seinem Steinreiche.

mis, (Jris, Prisma) Albertus l. 2. c. 8. Plinius l. 37. c. 9. Barpth. Anglicus l. 16.

21uf. 3. Mag. 3. 21b. F L



### L.

Lyncurius, (Euchsenstein) Albertus 1. 2. c. 10. Solinus c. 8. Plinius l. 37. c. 2. & 3. und l. 8. c. 38.

Lipares, Plin. 1. 37. c. 10. Vine centius 1. 9. c 80. Albertus 1. 2. c. 10. in den Pandetten 442.

### M.

Magnes, (Magnetstein) man sinder von diesem Steine bei Albertus l. 2. c. 11. Beroald in seinen Anmertungen sum Galenus. Plinius l. 36. c. 16. & l. 34. c. 14. Augustinus de civit, Dei l. 21. Constantinus in libro graduum. Serapio 394. Galenus l. 9. c. 10.

Molochites, (Molochit, Schreckstein) siehe: Albert. l. 2. c. 11. Plin. l. 37. c. 8. Solinus c. 45. Silvatius Pandect. c. 448.

Medus, (Mederstein.) Er ist bez kannt bei Dioscorides in einem hievon



eigenen Kapitel. Plin. l. 37. c. 10. Albert. l. 2. c. 11.

## 0.

Onix, (Onir) von diesem Steine schrieben Plin. l. 37. c. 6. Galenus l. 9 c. 11. Silvatius Pandect. c. 453. Albertus l. 2. c. 13.

Orites. Man lese nach bei Plin. l. 37. c. 10. Vincentius l. 9. c. 89. Albert. l. 2. c. 13.

l. 2. c. 13. Anglicus l. 16.

## P.

Pantherus, (Pantherstein) von died sem siest man im Speculo naturali (Maturspiegel) l. 9. c. 90. Albert, l. 2, c. 14. Barpth. Anglie, l. 16.

Pyrites, Albertus 1. 2. c. 14.
Plin. 1. 37. c. 11. Solinus c. 50. Ganlenus 1. 9. c. 4.

F 2 Res



Peanites, Plin. 1. 37. c. 10. So. linus c. 14. Anglicus l. 16. Alb. l. 2. c. 14.

prasius, Plin. l. 37. c. 8. Maturspiegel l. 9. c. 91. Albertus l. 2. c. 14.

# S.

Saphirus, (Saphir) von ihm schrete ben Dioscorides l. 5. c. 146. Plin. l. 37. c. 9. Galenus l. 9. c. 19. Albertus l. 2. c. 7. Aristoteles in seinem Steinreiche.

Smaragdus, (Smarago) Plinius 1. 37. c. 5. Solinus c. 24. Serapio c. 384. Albertus l. 2. c. 17. Isidorius l. 14. c. 3.

Sardius, (Sarder) Albert. 1. 2. c. 17. Plinius 1. 37. c. 7. Barpth. Anglic. 1. 16.

Sardonix, (Sardonix) Plin. 1. 37. c. 1. 6. 12. Solinus c. 45. Albertus l. 2. c. 17. Aristoteles in seinem Steinreiche. Selenites, (Selenit, Mondstein) Dioscorid. l. 5. Plin. l. 37. c. 10 Avicenna l. 2. c. 412. Solinus c. 50. Alb. l. 2. c. 17.

Sagda, (Holsmagnet) Plin. 1. 37. c. 10. Solinus c. 50. Albert. 1. 2. c. 17. Vincent. 1. 9. c. 95.

### T.

Topazius, (Topas) von ihm mels den Plin. 37. c. 8. Albertus 1. 2. c. 18. Isidorius. 1. 16.

Tecolithus, (Blasenstein) Plinius 1. 37. c. 10. Solin. c. 50. Albert. l. 2. c. 3.

## U.

Unio, (Perse) Plinius 1. 9. C. 35. Solinus c. 66. Serapio c. 397. Albertus 1. 2. c. 11. Isidorius 1. 16. Platearius in seinem Buche von der eine fachen Arzueikunst.

#### 4.

## Gewicht, Maak und Jahl.

Pondere, mensura, numero Deus omnia fecit! ist eine alte Seutenz der Gelehrten.

Im Gewicht, Maaß und Zahl bes ruht das Verhälmiß aller Sachen.

Wer Gewicht, Maaß und Zahl der Dinge zu beurtheilen und anzuwens den weis, der kann Wunderdinge sur den Menschen wirken.

Das Studium, das zu diesen Kenntnissen führt, ist die Scheidekunst, die Arithmetit. Diese sind nochwendige Wissenschaften für den zeheimen Naturforscher.

Wer die Dinge aufzulksen weis, die Natur der Bestandsheile kennt, und sie wieder nach Gewicht, Maaß und Zahl versetzt, der wird bewundernswürs dige Sachen hervorbringen.

The

Für den, der einen forschenden Geist hat, ist zur Fortschreitung auf dem Wege seiner Kennenisse genug, wenn er die Austösungsmittel der Körper weis. Ich sehe die bekanntesten hieher.

Das Wasser loset auf: Sauersalste, alkalische Salze, Mittelsalze, erdigte Salze, Metallsalze, bligte Salze, Bumsmen, Pflanzen = und thierische Schleine, saure und alkalische Seisen, wässerize Pflanzenertrakte, Schwefelleber, Spießzglasleber, Masse zur Rieselsüssigkeit.

Der Wein löset auf: gummige und harzige Körper des Gewächsreiches, vergetabilische und thierische Schleime, verschiedene Salze, Eisen, Glas vom Spiesglase, Kupser, u. d. gl.

Der Weingeist löset auf: den Aether, ätherische Dele, ölige Salze, Kampser, Harze, harzige und ätherische Slige Psianzentheile, Schwefelleber, kaussische Salze, Balsame, geblätterte Weinsteinerde, flüchtige Laugensalze, sausre und alkalische Seife.



Der Aether toset auf: atherische Dele, etastisch Harz, Kopatharze, harz zige und ächerische Pstanzen, saure und alkalische Seisen, Schweselleber, Phosz phor, Balsame, Kamser, und unter gewissen Umständen Beld.

Aletherische G le lösen auf: Harse, Schwesel, Kamser, Wachs, sette Dele, saure und alkalische Seisen, Fetetigkeiten, Pech, Ballame, Schweselsteber, einige metallische Körper, die farsbende Theile der Pflanzen.

Die versüßten Säuren lösen auf; den Aether, atherische Dele, duge Salese, Kamfer, Harze, harzige und alhesische diige Pflanzen, saure und alkanissche Seisen.

Die fettigkeiten oder ausgepreßte Gete losen auf: Harze, Schwesel, Kamsfer, Wachs, Pect, Ballame, saure und alkalische Seisen. Blenkalk, Kupfer, Schweselleber, färbende Theile der Pflanzen.

Die Salzsäure löset auf: fire Laugenfalze, flüchtige Laugensalze, absorbirende Erden, Aupfer, Eisen, Irn,
Zint, Sviefiglaskönig, Wismuth, Nickel, metauische Niederschläge.

Die Vitrislsäure löset auf: sixe Laugensalze, süchtige Laugensalze, absforbirende Erden, Rupser, Gisen, Zink, Robold, metallische Niederschläge, Inzdigo, ätherische Dele, sette Dele, Harz ze.

Die Salpetersaure loset auf: fire Langenfalze, flüchrige Langenfalze, absorbirende Erden, Silber, Rupfer, Eisen, Blen, Zinn, Zink, Spießalaskönia, Wismurh, Quecksilber, Robold, Niz ckel, metalliche Niederschläge, Kamfer, ätherische Dele, fette Dele.

Goldscheidewasser löset auf: sixe Laugensalze, stüchtige Laugensalze, absorzbirende Erden, Gold, Placina, Eisen, Kupfer, Bley, Zinn, Spießglastönig, Queckfilber, Zink, Wishmuth, Robold, Nickel, metauische Nickerschläge.

Die fixen Alkalien lösen auf: Schwefel, Auripigment, Spießglas, Arsent, Wachs, Fett, Harze, atherissiche Oele, fette Oele, das färbende Wessen aus dem Berlinerblau.

Die aufgeldste Schwefelleber loset auf: Gold, Silber, Kupfer, Eisen, Queeksilber 2c.

Die Pflanzensaure löset auf: fixe Laugensalze, stücktige Laugensalze, absorbirende Erden, Metalle, metallische Niederschläge. Sonderlich löset der Essig auf: Ummoniak Bummi, Mutterharz, Sagapenum 20.

Die flüchtigen Alkalien lösen auf : Schwefel, Auripigment, atherische Dele, fette Dele, das färbende Wesen aus dem Berlinerblau, Kupfer.

Die thierische Saure löset auf: sire Laugensalze, slüchtige Laugensalze, slüchtige Laugensalze, avsorbirende Erden, Metalle, und mestallische Niederschläge.



Die kaustischen Alkalien lösen auf: Schwefel, Auripigment, ätherische Des le, sette Dele, Waltrat, Harze, Pech, Wachs, Horn, Haare, Spiehglas, das färbende ABesen im Berlinerblau, Seisde, und etliche Schwammarten.

#### Grund fårge.

Jeder Körper hat seine nothwendige Berhaltnisse; das heißt, jeder Körz per hat seine Gesene, nach deuen er das ist, was er ist.

Mit Veränderung dieser Verhältnisse verändert sich der Körper.

Jeder Körper hat seine Bestands theile, und jeder Bestandtheil ist wieder nach seiner eigenen Urt ein Körper.

Man theilt die Körpertheilchen ab.

Die nähern sind die ersten Bezstandtheile des Körpers, die entferntern die Bestandtheile der Bestandtheile: z. E. die Bestandtheile des Zinobers sind Schwefel und Merkur; die entfernterusind die Bestandtheile des Schwefels.

Die Veränderung der entferntern Bestandtheile verändert allezeit die näshern Bestandtheile der Körper; aber die Qeränderung der nähern Bestandtheile verändert nicht allezeit die entserntern.

Es kann ein Körper zerstört werden, da die Ordnung seiner Beskandtheis le gehoben wird, ohne daß die entserns tern darunter leiden.

Die entferntern können sich aber nie verändern, ohne daß sich nicht der Hauptkörper auch verändert.

Die verschiedenen Eigenschaften der Körper haben ihren Grund in dem Maaße ihrer Zusammensehungen.

Jeder Körper hat seine eigenen und zufälligen Kräfte.

Die eigenen bestehen meistentheils aus dem Verhältnisse der entferntern Bestandtheile; und die zufälligen aus dem Verhältnisse der Form.

Mit der Beränderung der entferno tern Bestandsheite verändern sich also die eigenen Kräfte; und mit Beränz derung der Formen verändern sich die zufälligen.

Die Wirkung des Anzichens eiz nes Arcificial-Magnets ist eine zufällige Kraft, denn sie entsteht aus der Nichtung der Theile, die pur Form sind, und nicht zum Bestand des Körpers gerechnet werden können.

Die zufälligen Kräfte kann der Mensch verändern, ohne daß eine Beränderung in den innern Kräften vorgeht, in Rücksicht des Wesens des Körpers. Gold bleibt immer Gold, ob es eine Kugel oder ein Quadrat ist.

Das Stärkere zieht das Schwäschere, der Schwerere das Leichtere.

Stärke und Schwäche — Leichtigkeit und Schwere besteht theils in den Bestandtheilen der Körper, theils in den Formen.

Jeder Körper fann eine wahre Stärfe und eine zufällige, eine wahre Schwäche und eine zufällige haben zund so ist ein kugelförmiger Körper von Blen

Bley sufällig schwächer, als ein Quas drat von Bley, weil die Rugel eher in Bewegung kann gebracht werden, als der Quadratz und ein Quadrat ist zus fällig stärker als eine Rugel.

Wer die Bestandcheile der Körper studirt, das Maaß, ihre Krästen und Formen, der wird auch ihre Wirtungen ändern können.

Wenn ich die Ursache weis, wardem das Feuer brennt, und ein Körper verbrennlich ist, so kann ich verbrennlische Körper unverbrennlich machen.

Die Wirkung sedes Körpers hängt theils von dem Körper selbst, theils von dem Gegenstande ab, auf den er wirkt.

Es giebt keine Wirkung ohne Gegenwirkung; bei jeder giebt es leidende und wirkende Theile.

Meile in einem Körper das Maaß der wirkenden überwiegt, so kann ein Körzper, in welchem die wirkenden Theile



die leidenden überwiegen, auf den and dern wirken.

Das Maaß der Wirkung verhält sich nach der Empfänglichkeit der leidens den Theile.

Jede Wirkung eines Körpers auf den andern ist eine Urt von Mittheilung eigener Kräfte. Gleiche Kräfte theilen sich nicht mit; ungleiche bringen Wirstungen hervor-

Die Wirkungen verhalten sich nach den Bestandtheilen.

So lange etwas wirkt, ist das Gleichgewicht der Rrafte der gegen einander wirkenden Körper gestört.

Dieses Bleichgewicht bemüht sich wieder hergestellt zu werden, und es eutsteht Gahrung, Bewegung.

Aehnliches sucht das Achnliche, Gleiches das Gleiche. Die Kraft der Assimilation, die in jedem Körper liegt, balgt sich so lange mit den heterogenen Theilen herum, bis sie selbe assimilite oder

verändert, oder einen ganz ancern Köreper per hervorbringt.

Wenn keine Assmilation möglich ist, so dauert der Streit der kömpsenden Kräfte so lang, bis sich die Körvers theilchen auslösen, und das, was nicht assmilirt ist, sich scheidet.

Aus diesen Sähen lassen sich alle ABunderdinge der Chymie und Mechanik erklären: aus diesen Sähen läßt sich kombiniren und ersinden.

### Von den Jahlen.

ie Zahlenlehre ist einer der wichtigesten Gegenstände in der Magie. Sie giebt zuverläßige Verhältnisse. Man ersforsche durch sie die Größe, Ausdehnung und das Ntaaß aller Körper.

Sie besteht in der Addition,

Subtraftion, Multiplifation, Division,

im Betrag oder Facit,

welcher sich theilet in den

arithmetischen und geometrischen.



Don der Gleichheit des Betrags, Proportion, Zusammengattung und Bersekung muß man nothwendig Begriffe machen.

Die Zahlenlehre ist eine Berhalts

niflehre der Mehrheit der Dinge.

Die Rombinationen der Zahlen scheinen ins Unendliche zu gehen, und

find doch nicht unendlich.

Durch eine gegenwärtige, wissentliche Zahl kann der Mensch zur Entdechung einer künftigen noch unwissentli= chen kommen, und so auch zu einer ver-

gangenen.

In der Kalkulation liegt also die Macht, eine nicht gegenwärtige Zahl mittels einer gegenwärtigen, entweder in der Zukunft oder Vergangenheit zu sins den, und sie gegenwärtig zu machen, und dieses durch Verhältnisse.

Zahlen find nichts anders, als

Wiederholungen der Einheit.

Die Zahl der Einheit ist unversänderlich; sie ist ohne Theile, multiplistirt sich nur durch sich selbst, und das Facit ihrer Multiplikation ist wieder ihre Einheit.

Sie ist der Anfang und das Ene Auf. 3. Mag. 3. Ab. G de



de aller Zahlen, und har selbst weder

Sie ist das Symbol ihrer selbst, das Symbol der Einheit, der Wiberein-

ftimmung.

Die Zahl 2 ist die erste Zahl; denn sie ist die erste Mehrheit; ihr Maak ist Einheit, aus der sie entsteht. Sie ist das Symbol der Produktion, der Schöpfung. Sie ist die Zahl der Wisssenschaft, die Zahl der Liebe und der Verbindung.

Die Zahl 3 ist die erste selbsistehende Zahl. Sie wird die heilige Zahl genannt. Sie ist das Symbol der Perfettion, der Vollkommenheit. Sie ist

die erste Aubitzahl.

Die Zahl 4 ist die Zahl der Körper. Sie ist das Symbol der Festigkeit, und die Dinge der Körperwelt

messen sich nach ihr.

Die Zahl 5 ist das Kind der erssten ungleichen Zahl, vereinigt mit der ersten gleichen Zahl. Sie ist das Symstol der Gerechtigkeit und der Verbinstung.

Die Zahl 6 ist das Siegel der Welt. Sie ist das Symbol der Voll-

tom-



kommenheit und des Genügens. Man nennt sie auch die Zahl des Menschen, und die Zahl der Arbeit und Dienstbarkeit.

Die Zahl 7 ist die Zahl des menschlichen Lebens. Sie wird genannt die Zahl der Generation, der Formation und Existens. Sie ist das Symbol der Erkenntniß, der Reue und Verzeihung, und der Zeit.

Die Zahl 8 ist die Zahl der Erz füllung und Berechtigkeit. Das Symbol der Vernichtung zeitlicher Dinge

Die Zahl der Geligkeit und Wonne.

Die Zahl 9 ist die Zahl der Weisheit und der Wissenschaft; das Symbol

menschlicher Renntnisse.

Die Zahl 10 ist die Zahl des Universums; die Zahl des ganzen mensch-Lichen Lebens; die Zahl der Besetze.

Die Zahl 11 ist die Zahl, die kei-

ne Bedeutung hat.

Die Zahl 12 ist die Zahl der Volls

tommenheit und der Gnade.

Dieses ist die Haupteintheilung der Zahlen, die die Alten, besonders die Kabalisten machten; und es liegt eine große Weisheit und Kenntniß der Dinge in dieser Eintheilung.

(S) 2



Das Geheimniß der Zahlen hatte das Schiekfal wie mehrere andere Gescheimnisse: wir verstunden sie nicht, und verwarsen sie.

### Gåge.

Zahlen find Unterscheidungszeichen der Mehrheit der nämlichen Gegenstän-

ABir zählen, wenn wir die Mehrheit der nämlichen Sachen bestimmen

wollen.

Ohne Zahlen kann der Mensch die Mehrheit der nämlichen Gegenstände nicht bestimmen.

Die Worte der Zahlen bestehen in

willfürlichen Tonen, wie alle Worte.

Die Zahlen aber in sich selbst liegen in der Natur der Sache, und nicht

in dem Willen des Menschen.

Die Folge, oder das Produkt mehrerer zusammengesester Zahlen ist nothwendig, und berüht sehon in der Abesenheit der Zahlen selbst, ehevor sie zusammengesest werden.

Zahlen vervielfachen sich durch Vereinigung; sie erzeugen andere, und

verlieren nichts in ihrer Wesenheit.



Sie vermehren sich durch sich selbst,

ohne: doch in sich selbst zu verlieren.

Selbst einzeln bestehende Zahlen werden Theile der andern, und sind doch selbst wieder Substanzen, die aus

andern Theilen bestehen.

So ist 5 für sich eine Zahlens Substanz, und 3 und 2 in Rücksicht 5 Theile dieser Zahlen = Substanz, weil sich 5 in 3 und 2 auslöse. So sind auch 4 und 1 Theile in diesem Betracht: altein, 3 und 2, 4 und 1 sind nur die nähern angenommenen Theile, die waheren Theile dieser Zahl sind nur die Einheiten; denn 5 will sagen: eine Zahl, die aus sünf Einheiten besteht. So ist die Reduktion seder Zahl, oder ihre Auflösung, ihrer Bestandtheile wieder Einheit.

Die Theile von 5 können 2 und 3 senn; allein 2 und 3 sind wieder zu- fammengesetzte Theile: 2 besteht aus zwei Einheiten, und 3 aus drei Einheiten;

also 5 aus 5 Einheiten.

Die Einheit bleibt immer Einheit in ihrer Wesenheit: aber verhältnismass sig gegen andere verändert sie ihr Wes sen, und das Verhältniß der ersten

3 Ein-



Einheit zu einer andern wird 2 genannt; das Derhaltniß einer Einheit zu zwo. Einheiten 3; zwo zu einer auch 3; 2 zu 2, 4; 4 zu I auch 4, und I zu 3:

ebenfalls 4 202

Die Zahlen haben nothwendige Gesehe. Wenne eine Einheit zu einer Zahl könnmt, so vermehrt sich die Zahl nothwendig, und wenn eine Zahl eine Einheit verliert, so vermindert sich die Zahl nothwendig.

Die Rechnungskunst hat also nothe

wendige Verhältnisse.

Nothwendige Verhältnisse find die

Verhältnisse der Sache sel st.

Die Rechenkunst lehrt uns die nothwendigen Verhältnisse, und sühre uns daher zur wahren Kenntnis der Dinge.

Dun fragt sich: was kann berech.

net werden?

Autwort: Alles! — Bas aus Mehrheit der Theile besteht; alles, was Zeit, Raum und Maaß hat; alles, was sich theilen läßt; alles dassenige, was ein Gegenstand der Zahlen ist, und ein arithmetisches Verhältniß hat.



Rann man die Lotterie berechnen? Die Lotterissen konnen alle möglische Berhältnisse der fünf zu ziehenden Zahlen berechnen, und sich durch diese Berechnung gegen Berlust sicher stelsten.

Kann auch der Spieler den gewissen Auszug der fünf Rumern be-

rechnen?

Nein! denn der Anstig dieser Numern besteht in keinem arithmetischen Werhältnisse, sondern in einer willkührelichen des Ziehers. Höchstens kannt man nur einiger Wahrscheinlichkeit here ausbringen, keine arithmetische Gewiße heiten.

## Einwendung einiger Leute.

Können die Lotteristen ihren Risse ko berechnen, so kann auch der Spielen-

de seinen Gewinn berechnen.

Untwort. Die Folgerung ist falsch. Die Lotterissen berechnen alle mögliche. Berhältnisse der herauskommenden Numsnern mit Extract, Ambo, Terno, Quaterno &c. und dieses liegt im griche metischen Berhältnisse; denn sie bereche



nen den Auszug von 5 auf 90 , und schen alle 90 in alle mögliche Berhältenisse, die eines Auszuges von 5 bis 90 fähig ist.

Der Spickende will aber einen gewissen Auszug von 5 aus 90 berechnen, und dieser Auszug liegt in keinem arith=

metischen Berhältnisse mehr.

Es ist suverläßig gewiß, daß fünf Nummern herausgehoben werden; folge lich steht die Berechnung sämmelicher 90 Nummern mit dem Auszuge von fünfen im arichmetischen Berhältnisse; aber nicht mit dem bestimmten Auszug; von 52

Der kotterisk sagt: unter neunzige Mummern bei einem Auszuge von sünfen haben so viele Kombingeionen statt, also sind bei dem gemachten Einsatz so viel Extracte, Ambo, Terno, Qua-

terno möglich.

Der Spielende hat aber kein Vershältniß für sich, aus dem er sagen kann: bei der kunftigen Ziehung kommen diese bestimmte fünf Zissern vor den andern.

Abenn alle neunzig. Nummern, jedes mit dem andern auf alle mögliche Art und Weise verseket werden, so ist

norh.



morkwendig, daß man bei Ziehung alle fünf errathe, denn nur alsdenn, wenn fie mit allen verfett find, bekommen fie ein arithmetisches Verhältniß: allein welche ungeheure Zahl von Nummern kommt nicht heraus? und wie weit wurde die Einlage ben Gewinn nicht über ffciaen ?

Das sicherste Mittel für Lottospies. ler find bestimmte Extrafte mit Beobach. sung der, glücklichen Zahlen, und ihren Bersesungen. Alle andere Rummern-Berechnungen find ohne Grund und

falsch. Ich machte einmal einen wunder. lichen Versuch, der einige gang in Ero ffannen fette. Ich fagte, einst zu einene Lottospieler: wenn ich wollte, so konnte. ich Ihnen wohl die fünf-Nummern vorhersagen, die in funftiger Ziehung berauskommen; allein Sie wurden es ohne= hin nicht glauben, besonders, wenn ich Ihnen sagen wurde, wie ich zu Werke gehe. Der Spieler drang in mich, und ich sagte, ich hatte einen Rauch, würfe felben in die Blut, denn zeigten nich die Nummern an der Diele des Zimmers. Er lachte sogleich darüber, und spottete,

und dieß wars eben, was ich wollte, um mein Kunftfiuck auffallender zu machen. Den Tag, als die Ziehung war, kam ich zuihm. Dun fagte ich, warum haben Sie mir nicht gefolgt; Sie hate ten gewiß die funf. Pummern errathen. Lassen Sie mir doch den Rauch sehen, fagte er. Hier ist er, erwiederte ich, und gab ihm ein Schächtelchen. Als ich fort war, trieb ihn die Rengierde, et warf den Rauch in die Kohlpfanne, und wie erstaunte et, als er die funf Mummern an der Diele erscheinen fah, Die in der letten Ziehung herauskamen. Er lief sogleich zu mir, und wollte wieder so einen Rauch haben: allein ich stellte mich sehr mustisch, und sagte ihm, daß man solche Dinge nicht profaniren musse.

Nun will ich erzählen, wie die Sache ohne Zauberei zugieng. Man bereitet sich ein weisses Papier, das man mit einer Komposition von Hirschunschlitt und Junasernwachs fein überzieht, und mit diesem Papiere schrieb ich die herausgezogen wordenen Nummern auf die Diele des Zimmers, wo sie also unsichtsver verborgen lagen. Der Nauch besteht



ans wohlriechenden Kräutern, worunter aber einiges Pech angebracht wird. Sobald man mit diesem Rauche das Zimmer durchräuchert so hängt sich der schwarze Rauch an die verborgen geschriebenen Zissern, und macht sie sichte bar. Es kömmt sehr arzig heraus: alzein um so eine wunderliche Erscheimung zu machen, wird allezeit vorausgesetzt, daß man sie mit Geschicklichkeit anstelle, und man muß immer mehrere Stückezur Hilse haben.

Hungen, die Sache gleich vor der Ziehung zu machen, so wär ich im Gez dränge gewesen, weil ich die Zissernnicht gewußt hätte: allein ich hätte mir doch auf eine andere Urt zu helsen gewust, die ebenfalls sehr aussallend ist.

wußt, die ebenfalls sehr auffallend ist.

Jch hatte gesagt: ich will Ihnen,
mein Herr, die kunstigen Nummern
verschlossen übergeben; geben Sie mir
Ihr Ehrenwort, das Villet vor diesmal nicht cher., als nach der Zichung
zu öffnen. Ist die Zichung vorüber,
und öffnet er das Villet, so sindet er
die gezogenen Zahlen.



Nun; frågt sich: wie kommen dic-Zahlen, in das Billet, das ich nicht mehr zu Handen bekomme? und dieß ist

eben das Wunderbare.

Es frage sich: sind die Charaftere schon vorhin in das Villet gezeichnet, oder nicht? Ich antworte: sie sind schon vorhin vollkommen in dem Villet. Wie ist aber das möglich? — Es ist sehr natürlich. Das Geheimnis beruht auf der Veantwortung solgender. Frazgen:

Was sind Buchstaben? was sind: Zah-

len?

Worinn unterscheiden sich die Quchstaben von den Zahlen, und die Zahlen von den Buchstaben?

Was ist die Zahlen - Kombination? Wie kann man selbe simplisieiren?

Liegen nicht alle mögliche Zahlenverhältnisse in der Kombination?

Wie kann ich also diese Kombination der Zahlen von 90 auf 5 reduciren?

Und wie diese fünf Zahlen mit den zukünstigen vereinen, id est, identisieren mit den herausz kommenden?



Die Austosung ist so außerst simpel, und doch werden sich viele den Ropf darüber zerbrechen, ohne sie zu erfinden.

Diefe namlichen Grundfage leiteten

mich auch auf folgende Bersuche.

## Erster Versuch.

Ich schreibe eine Zahl auf ein Papier, und lasse es versiegeln. Hinnach soll jemand eine Rechnungsaufgabe machen; sie möge in der Addition, Subtrattion, Multiplikation oder Division bestehen, so soll die verschlossene und vor der Aufgabe geschriebene Zahl allezeit das Facit der Berechnung ausmachen.

## Zweiter Versuch.

Das nämliche will ich machen mit Kombination der Buchstaben. Ich versschließe in ein Couvert emige Buchstaben, und nachdem die Buchstaben verssiegelt sind, soll sich eine Person ein Wort denken, es mag denn ein nomen proprium oder anders nomen seyn:



bei Eröffnung des Blatts follen fich als fezeit die Buchstaben eingeschlossen fine den, die die gedachte Worte ausmachen.

5.

Nothwendige Voraussegungen zu mägischen und wunderbaren Berechnungen.

egenstände der Rechmung find Größe, Ausdehnung und Maak.

Größe, Addition und Subtraktion. Die Addition ist eine arithmetische Arbeit, mittels welcher man mehrere Größen von einerlei Art zusammens fest.

Die Subtraktion lehre uns den Unterschied zwischen zwo Größen bestimmen; oder, welches einerlei ift, wie viel von zwo Größen übrig blieb, von welchen man em Theil weggenommen har.

Die Regel der Multiplikation beficht darum, daß man das Produkt ei-



ner Größe von eben der Art, die auf eine bestimmte Art vervielfältigt worden, findet. Sie ist eigentlich eine verkürzte Addition.

Die Division enedecket, wie oft eis nerlei Größe in einer andern besindlich ist. Sie ist eine abgekürzte Subtrakz tion.

Dasjenige, was durch Vergleischung zwoer Größen entsteht, ist Betrag oder Facit.

Er wird in den arithmetischen und

geometrischen Betrag abgetheilt.

Der arithmetische Betrag ist der Unterschied zwischen zwo Größen, die mit einander durch die Subtraktion verglichen worden ist.

Der geometrische ist der Vetrag von zwo Größen, die mit einander durch

die Division verglichen worden sind.

Die Gleichheit des Betrags ist das, was man die Proportion nennt.

Die arichmetische Proportion erhält eine Gleichheit in Aufsteigungen: die geometrische besteht in der Gleichheit des Quotienten.

Wenn eine Proportion mehr, als drei Glieder hat, so nennt man sie eine Progression.



Zusammengareungen und Verbitte dungen sind alle die verschiedenen Arren; eine Größe zu theilen, indem man eben

diese Theile nimme.

Versehungen unterscheiden sich von den Zusammengattungen, daß sie noch außerdem alle Veränderungen der Ordenung, die sich boi einem jeden derselben sinden, in sich enthalten.

Das sind die allgemeinen Grunde

Das sind die allgemeinen Grunds fähre der Zählen. Es giebt noch mehrere, die aber nicht für jedermann sind.

Eine der vorzüglichsten Wissenschaften ist, die Eigenschaft der Zahlen zu wissen.

Besondere Eigenschaften einiger

Zahlen sind:

1. Aus zwo verschiedenen Zahlen, welche es auch sind, ist einer von betden ihre Summa oder Differenz allezeit die Zahl 3; oder eine solche Zahl, die

sich mit 3 dividiren läßt.

2. Wenn zwo verschiedene Zahlen sich durch einerlei Zahlen dividiren lasssen, so läßt sich auch ihre Differenz und ihre Summa durch eben diese Zahl dispidiren.



3. Die Zahlen, welche sich durch z dividiren lassen, sie mogen nun allein für sich betrachtet, oder addirt, oder mit einander multiplicirt werden, geben für die Summa solche Figuren, deren Produkt aus Zahlen besteht, die wieder durch z theilbar sind.

4. Eine jede Zahl, welche es auch immer senn mag, wenn sie mit einer andern Zahl multiplicirt wird, welche durch 3 theilbar ist, giebt für die Summa der Figuren ihres Produkts eine solche Zahl, welche auch durch 3 ge-

theilt werden kann.

5. ABenn eine Zahl, welche es wolle, mit 9 oder mit einer jeden andern Zahl, die sich durch 9 theilen läßt, multiplicirt worden ist, so ist die Summa des Produtts auch die Zahl 9, oder eine Zahl, die sich durch 9 theilen

lage.

s. Wenn zwo unbestimmte Zahz sen, die sich aber durch 9 theisen lassen, mit einander addirt werden, so wird die Summa der Figuren des Betrags ihe rer Addition immer die Zahl 9, oder eine solche Zahl senn, die sich durch 9 theisen läßt.

7. Die Zahl II hat die Eigenstchaft, daß, wenn sie durch die Zissern der arithmetischen Progression I. 2+ 3, 4. 5. 6+ 7. 8+ 9. multiplicirt wird, so giebt sie allezeit sum Produkt zwo gleis

che Zahlen.

8. Die Zahl 37 ist so beschaffen, daß, wenn sie von einer der Zahlen der arithmetischen Progression 3. 6. 9. 12. 15. 18. 21. 24 und 27 multiplicirk wird, alle Produkte, die daraus erwachsen, aus drei gleichen Zussern besstehen, und die Summa ihrer Figuren allezeit gleich der Zahl ist, mit welcher man 37 multiplicirt hat.

9. Die Zahl 73 ist solcher Eigenzschaft, daß, wenn man sie mit den Zahlen der arithmetischen Progressen 3.
6. 9. 12. 15. 18. 21. 24 und 27 multiplieurt, die neun Produkte, die aus dieser Multiplikation entstehen, jedesmal sich nach den neun Zissern 1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8. 9. enden werden.

Aus diesen Sähen können tausenz derlei verschiedene seltene und unbegreiszliche Stücke und Belustigungen gemacht werden, besonders, wenn man sie durch Mechanik oder Optik zu verschönern weis.



Go verfereigte ich mir eine Maus, die mir einige Rechnungs Aufgaben bestechnet, und aus einer Menge Zahlen, die, auf dem Lische liegen, das Facitherausholet.

Jugleichem verfertigte ich mir eine Feder, die sich frei bewegt, und das Facit einer Nechnungs Aufgabe aufs

Papier schreibt.

Weiter laß ich eine Rechnunges Aufgabe auf ein Papier schreiben; die Frage in eine Rohlpfaune wersen, und oberhalb der Kohlpfaune emsseht das Facit im Rauche.

Ich lade eine geschriebene Reche nungs Aufgabe in eine Pistole, schieße an die Wand, und das Facit ist au

der Wand geschrieben.

Das Facit einer andern Aufgabe zeigt sich im elektrischen Funken, in welschem bei Entladung der Maschine die Zahl erscheinen muß.

# Von Verhältnissen im Würfel.

Zween Würfel haben iwolf Oberfide Gen, und wenn zwo zusammengekome men werden, so entstehen 36 verschiedes ne Würfer

h a Single

Sechs Würfe sind nur unter 36, die auf einerlei Art zutreffen; dieses sind die Pasche. Das Verhältnis ist also von einem Pasche zu einem gemeisnen Wurf, wie 1 zu 36.

Die übrigen funfsehn Würfe has ben zweierlei Falle. Das Verhaltniß

in Paschen ist folgendes:

Der bestimmte Pasch hat i gegen

Der unbestimmte I gegen 5.

Sechs und Vier u. s. w. verhält sich wie 1 zu 17.

Mit fieben Burfel tann man fast

wetten auf 22. 23. 26. 27.

Mit fünf und zwanzig Würfel könnte man allezeit i gegen i sezen auf den mittlern Wurf von 86 und 87.



6.

### Don der Babala.

ie Kabala war die geheime und simbolische Theologie der Hebraer.

Sie wurde eingetheilt in Ghemetriam, Notariacam, Themuram, Mercavam, Bereschith.

Sie wird von den Gelehrten ans genommen als die Wissenschaft der symbolischen Zahlenkenneniß.

Das Hauptgeheimniß der Zahlenphilosophie besteht darinn, daß die Kabalisten alle Gegenstände den Zahl 3 auf
eine Einheit zurückbrachten und konzentrirten, und aus selber alle Verschiedenheiten und Progressionen, Modisitationen herleiteten im Verhältniß der Harmonie.

Das Verhältniß der Harmonie ist dieses:

Schoo

### Schöpfungssystem.

Schöpfer. Geschöpf, Band zwische ihne, Liebe

Matur. Existenz, Coexistenz, Annaherung 3 Gleiches, Ungleiches, Aehnlichwerden — 3

Schwäche. Kraft, Aequation — 3 Widerstehung. Veredlung, Verwollkomung 3.

Die Kunst zu kabaliren ist die Kunst, das Berhältniß der Dinge nach den Regeln der Parmonie und Disharmonie zu finden.

Die Art der kabalistischen Rechnung

hestehe darinn:

1. Mean konzentrirt die Zahl 11 bis.

2. reducirt das Alphabet bis auf

zwoif Konsonanten;

3. jedem Konsenanten ordnet man eis ne Zahl 3113

4. man schreibt denn die Frage;

5. reducirt die Frage nach dem Kons

sonanten = Alphabet;

6. sest die kabalistischen Nummern 31k den Buchstaben, und berechnet das Facit von jedem Worte;

74



7. wird die Hauptsumma von der ganzen Frage abgezogen;

8. diese Summa wird eingetheilt in die kabalistischen zwölf Häuser, die so heißen:

I 2 3 4 5 6 Vita, lucrum, fratres, genitor, nati, valetudo,

7 8 9 10 11 12 Uxor, mors, sapiens, regnans, benefactaque, dæmon.

9. Die symbolischen Zahlen haben keine Nulle; sie wird allezeit in I verwandelt. Man formirt das Quabrat der Häuser, und seht in die unterste Reihe die Hauptsumma;

vo. Denn schreitet man zur Füllung des Quadrats. Diese geschicht mits tels Ausziehung der Quadratwurs zelzahlen aus den Haupttheisen der

Frage;

11. man theilt die Quadratwurzelzahe len in ihre Häuser, wohin sie the rer Beschaffenheit nach hingehören, bis das ganze Quadrat ges füllt ist.

12. Ist das Quadrat gefüllt, so werden die Zahlen gedoppelt, und das

Thema verfertigt.



13. Man sett die Zahlen mit ihren symbolischen Zeichen in das Vershältniß der kabalistischen Hänser, und zieht daraus die Trigonen.

14. Denn verwandelt man das Fas eit der Zahlen in die Buchstaben

des Kabalistischen Alphabers.

15. Halt den Ansak der Trigonen das neben; bestimmt das plus und minus der Berhältnisse, und ers langt denn die entscheidende Antz wort.

Wer hievon gründliche Kenntnisse Paben will, der suche den Umgang mit wahren fabalistischen Büchern. Es giebt aber wenig wahre. Wer hievon nech feine gründliche Kenntniß hat, der verwerfe sie auch nicht, ehe er alles kaltblütig und wahrhaft uwersucht hat, und dente, daß Verhältuisse Gesche der Dinge sind, und daß der, der die Mitzell weis, die Verhältnisse zu erforschen, unbegreisliche Dinge erfährt.

Unsere Sprache besteht in Worten. Es giebt eine Sprache, die in der Sa= the selbst besteht, und Begenwart, Zu= tunft und Vergangenheit sind ihre Be

genstände.



7.

Der Tempel der Gesundheit, und das Bette des Wonnegesühls, des Doktor Grahams.

urch die Sinne genießt der Mensch die Wonne des Lebens; sie bringen Vergnügen und auch Schmerz in seine Seele.

Die Fibern und Nerven des Mensschon sind ihrer Natur nach in einem gleichgültigen Zustande, und der äußern und innern Bewegungen empfänglich.

Es giebt Bewegungen im Kör= per, die zu Erhaltung seines thierischen Lebens nochwendig sind, und diese will ich die Sewegungen der thierischen Le-

benskräfte nennen.

Können sich diese Bewegungen im Körper des Menschen leicht und ohne Hinderniß äußern; sind die Fibern, Merven und Adern, das Geblüt und die Säste so beschaffen, daß alles seiner Ordnung gemäß, ohne eines das andere zu hindern, in thätiger Bewegung ist,

so genickt ber Mensch die wahre Gessundheit; wo nicht, so ist er schon krank.

Geblüt und Säfte, die entweder zu dünzt oder zu diek sind; Fibern und Nerven, die zu schlapp oder zu gespannt sind; Ungleichheit der Cirkulation der thierischen Flüssgkeiten — — alles dieses ist schon die erste Ursache der Krankbeiten und des Schmerzens.

Der Mensch ist nicht fähig, weder Schmerz noch Vergnügen zu empfinzten, ohne daß sich der Zustand, in dem er sich befindet, nicht wesentlich veräns

dere.

Alle Empsindungen sind Zustands: Beränderung, und entstehen ursprüngslich von außen. Nur denn, wenn der Mensch in mehrere solche Zustände von anßen gesett worden ist, wird er im Stande, durch die Macht der Imagisnatien sich selbe wieder hervorzurusen, oder sich in selben Zustand des Gefühls wieder zu versehen, ohne des äußern Gegensfandes mehr notthig zu haben.

Empfindungen hangen daher ursprünglich von den Eindrücken ab, und verhalten sich nach der Beschaffenheit uns

serer Organisation.

Empfindungen sind verschieden, und verhalten sich nach dem Saue unferer Nerven, und derselben mehr oder minderer Reizbarkeit; hauptsächlich nach der Lebhaftigkeit unserer Imagination.

Empfindungen werden eingetheilt

in Empfindungen und Gefühle.

Empfindungen sind Eindrücke, welche der Körper von aegenwärtigen Gesgenständen oder der Aehnlichkeit erhaltzund inneres Gefühl ist der Eindruck, welcher in der Seele durch die Empfindungen erregt wird.

Die Empfindungen werden eingezeheilt in gerade, restetrirte und vermische

te Empfindungen.

Thierkorper sind Maschinen, wo alle Theile mit einander übereinstimmen, und deren Spiel so sehr von der Derzrichtung einiger abhängt, daß sie sich trennen, und ihre Bewegung verlieren, soba'd die Abirkung eines unter ihnen wegnimmt.

Der Mensch kennt zwo Abanderungen in den Empfindungen, namlich: Echmerz und Vergnügen. Sie sind gerade Empfindungen, deren eines, das Vergnügen, die Ethaltung unsers Wes



fen befördert; die andere aber, nämlich der Schmer; , dasselbe zu zerstören strebt.

Das Vergnügen tüzelt die Sinne, und giebt ihnen eine Bewegung, die ihrer Spannung angemessen ist. Die antere stößt sie hart an, zerreißt oder dehnt sie zu sehr aus.

Alles, was das Gleichgewicht der Maschine zu zerstören trachtet, bringe eine unangenehme und schmerzhafte

Empfindung hervor.

Jeder Sinn hat seinen eigenen Schmerz und sein eigenes Bergnügen.

Schmerz und Vergnügen verhält sich nach der Gewalt der Verührung und der Beschaffenheit des berührten Theils.

Das äußere Gefühl besteht vorzüge lich auf den Fingerspissen, und auf den Lippen im Wirbel des Kopfs, und im

Ruckgrade des Menschen.

Durch die Verschiedenheit der Orz gamisation werden die Empfindungen verschieden.

Der Schmerz ist nur ganz uns merklich vom Veranigen unterschieden. Der höchste Brad des körverlichen Bergnügens ist der erste am Schmerz.



Restektirte Empfindungen entstehen durch die Bewegung, die dersenigen gleich kömmt, und durch die Gegenware der Gegenskände hervorgebracht worden ist, und ihre Folgen und Wirkungen sind oft gleich.

Der Mensch wird mehr durch res flektirte Empfindungen des Schmerzens

unglütklich, als durch gerade.

Je mehr der Mensch angenehme repektirte Empfindungen hat, desto glucklicher ist der Mensch:

und je mehr der Mensch unanges nehme restetrirte Empfindungen hat, des

fo unglücklicher ift er.

Die geraden Empfindungen sind

weniger anhaltend, als die restektirten.

Jede Leidenschaft ist eine zerstörende Empfindung, die vom höchsten Grade eines unrichtigen Bergnügens nothwendig zum Schmerz übergeht.

Alle heftige Leidenschaften stören den gleichen Umlauf der Säfte, treiben das Geblüt stürmisch auswärts, und

drängen die Eingeweide zusammen.

Jeder seidenschaftliche Mensch bes
findet sich daher in einer unnatürlichen Lage; in einem wirklichen Zustande eis ner Krankhett.



Leidenschaften können Unsächen von Franklieiten; und Krankheiten Emftes hungsursachen von Leidenschaften senn.

Some geneigt sind, und ihr Zorn wächst immer mehr, je mehr man sie schläge

und mißhandelt.

Jeh kannte eine würdige Frau, die so einen Knaben hatte. Ich sagte ihr, der Zorn des Kindes wäre die Folzae einer Krankheit, die durch eine Schärsse, die in den Sedärmen lag, hervorzgebracht würde. Ich rieth ihr, dem Kinde öfters erweichende Klustiere und fanst absührende Mittel zu geben. Sie that es; im Frühjahre trank das Kind die Molke dazu, und ward vollkommen hergestellt.

Bei jeder Empfindung, bei jedein Gesühle wird die ganze Nervenmasse etesschutert. Z. B. der Geruch einer Blusme bewegt den Geruchsnerven so, wie eine elastisch gespannte Saite, wenn sie an einem Ende bewegt wird. Diese ganze Bewegung pflanzt sich bis ans

Ende fort, und hiezu gehört?

1) Daß der Nerve elastisch genug



2) Daß bas Gehirn in einem unverletten Zusammenhange steht.

3) Daß seine Spannung nicht die ges hörigen Gränzen übersteigt, oder gar unter denfelben ift.

4) Seine Wefenheit selbst muß die

nothwendige Konfistenz haben.

Aus diesem allen siehr man, daß das ganze empfindende leben in bestän= digen Erschütterungen der Merben bes steht, die sich also nothwendig nach und nach abnüßen muffen.

Bu wahrer Erhelung und Stari tung der Sinne ist nichts besser, als als le Sinne zugleich in sanfte Epannung

au bringen.

In diesem Zustande fühlt der Mensch ein Gefühl, das niemand beschreiben tann. Es ist die hochste Wonne des finnlichen Gefühls, ein Schlummer der reinsten ABollust.

Dieses geschieht, wenn die Merven des Gefichts, Geruchs, Gehors, Geschmacks und Gefühls zugleich auf das angenehmste in Bewegung gebracht wero

ben.

Graham verfertigte ein Ruhebett hiezn, das er das himmlische Bett nann-



te. Da ich nicht selbst in London war, kann ich auch hierüber nichts anders urztheilen, als nach den Erzählungen, die man mir hievon machte: doch gestel mir der Bedanke wohl, und ich arbeitete auch

selbst darnach.

Das Resultat meiner Bersuche war, daß ein Menschenkörper, der in einer horizontalen Lage, leicht gekleidet auf einem Ruhebette liegt, das mit elasstischen Kissen, die auf Springsedern ruhen, verschen ist, und das immer in sauste Bewegung kann gebracht werden, eine sehr angenehme Empsindung hat. Wird diese Empsindung durch Wohlgezrücht, den Benuß eines angenehmen Betränkes, und durch Resterion angenehmen Farben erhöht, so stärken sich die Rerven außerordentlich.

Ich kam einst auf den Einfall, die Tone der Musik zu konzentriren, und sie sühlbarer und wirkender auf die Nersten des Menschen zu machen. Ich ließ mir zu dem Ende eine Maschine verfertigen, die einem Resonanzboden ähnlich war, und eine Person in horisontaler Lage darauf legen. Entsernt in einem andern Zimmer ließ ich Mus

ster eine Maschine von Blech, die einem großen Pute ähnlich war, und wovon two Röhren bis an den großen Resonanzboden giengen, auf dem der Menschlag, so, daß sich die Tone im Pute nothwendig sammeln, und durch die Röhren bis ins andere Zimmer verbreiten mußten.

Das Gefühl dessenigen, der auf dem großen Resonanzboden lag, war ganz unbeschreiblich. Man fand ein sanstes Gesühl, das sich im ganzen Köreper verbreitete. Wie harmonischer die Musik war, je angenehmer war das Gestühl; je disharmonischer, desto unanges nehmer, und verstimmte man die Instrusmente volltommen, so wars gar nicht auszustehen.

Das Gefühl außerte sich meisten= theils durch einen angenehmen Kikel in

den Gedärmen und dem Zwerchfelle.

Man hat aus anatomischer Erfahz rung, daß diese Theile hauptsächlich bet heftigen Leidenschaften am meisten leie den.

Vernünftig kann der Physiker auch schließen, daß ähnliche hestige Leidense Auf. 3. Mag. 3. 21b. Ichase

schaften entstehen konnen, wenn etwas

in diesen Theilen in Unordnung ift.

So erfährt man im Zorne, daß das Geblüt aufwärts drugt, daß die Bedärme und Eingeweide zusammenges zogen werden, und durch diese Zusammenziehung die Galle gedrückt wird.

Dieses kann nun durch eine geraz de oder restektirte Empfindung verursacht

sverden.

Beräth semand in Zorn durch eine Beleidigung, so wird dieser Zustand durch eine restektirte Empfindung erregt. Geschieht es durch den Fehler und Beschaffenheit der Körpertheile, so entsseht der nämliche Zustand durch eine gerade Bewegung. So kann auch der Zorn die Folge einer Krantheit senn.

Ich wollte wünschen, daß man bei Berbesserung leidenschaftlicher Menschen die Beobachtung ihres Körperzustandes

nicht außer Acht ließ.

Aus der Geschichte weis man, daß die Musik manchmal den zornigsten Menschen besänftigte. Die Ursache das von muß in der feinen Vibration der Nerven liegen. Durch diese Vibration wird die Abirkung des Forns gehoben ?



die im Unterleibe zusammengedrückte Ges
fäße bekommen wieder ihre ordentliche Spannkraft; sie werden wieder elanisch; verlassen ihre harte Nichtung; die Leber und Galle werden in ihrem Geschäfte nicht mehr gehindert; das Geblüt eirfuzlirt wieder frei, und der Zorn vergeht.

Ich verspreche mir durch Verbes= serung dieses Instruments leidenschaftli= che Menschen zu sanstern Empfindungen

umzustimmen+

Dei Besserung des meralischen Menschen soll man den physischen nie außer Acht lassen: besonders bei Geswohnheits: Leidenschaften. Dort ist eseben so nothwendig, den kranken Körper als die kranke Geele zu kurtren.

Ich beobachtete einen großen Fehzler über diesen Punkt in der Erziehung der Jugend. Es giebt Kinder, die außerordentlich stark zum Zorn geneige sind, so, daß sie sich oft auf dem Wozden wie ein Thier wälzen. Nun bemerkte ich, daß hierunter nicht allemal Woshett, sondern öfters eine Urt von Krantheit steckt. Es ist also höchst ges fährlich, diese Kinder zu mißhandeln, und sie zu schlagen; denn dadurch wird



ihr Geblüt nur noch mehr erhibt, und der Uibergang vom Zern zum Schreschen kann traurige Felgen im Körper hervorbringen. Man behandte diese Amder nach oben angeführter Art. Der Grund ihres Zornes liegt meistentheils in einem schällichen Keime von Schärsse, die sich in den Gedärmen aufhält. Das beste Mittel ist, ihnen solche Geztränke zu geben, die eine scharfe Salle verbessern.

Alle Sinne haben Einfluß auf die

Gesundheitsumstände des Menschen.

Abie feiner der perciptrende Sinn ist, um so feiner sind auch seine Abir:

tungen.

Ich beschäftigte mich lange Zeit, die Harmonie aller sinnlichen Eindrücke zu bestimmen, sie anschaulich und fühlbar zu machen.

Zu diesem Ende verbesserte ich die bereits von dem Pater Castell erfundene

Augenmunt.

Ich stellte diese Maschine in ihrer ganzen Bollkommenheit her, so, daß man ganze Farben : Akkorde, wie die Tone, hervorbringen kann. Hier ist die Beschreibung dieses Instruments.



Ich ließ cylindrische Glaser, die im Durchmeffer einen halben Zoll bes tragen, von gleicher Große verfertigen, und füllte sie mit wässerigten, chymischen Farben. Diese Glaser brachte tch wie die Saiten eines Klaviers in Ordnung, und theilte die Ruancen der Farben, wie die Eone ein. Hinterwarts dieser Glaser ließ ich von Weffing kleine Lappchen anbringen, die die Glafer verdeckten, damit man feine Farbe feben konnte-Diese Läppchen verband ich durch einen Draht mit dem Manual des Klaviers, so vak, wenn man einen Klavis berührte, sich die Lappe emporhebt, und die Farbe sichtbar wird. Abie der Ton schweigt, wenn der Finger den Klavis verläßt; so ver chwindet auch die Farbe, weil die metallene Lappe ihrer Schwere gemäß schnell herunter finkt, und die Farbe bedeckt. Hintenher wird das Klavir mit Wachslichtern beleuchtet. Die Schönheit der Farben laft fich nicht be. schreiben, die weit die herrlichsten Edelgesteine übertreffen; auch kann man sich über das Gefühl im Auge nicht ausdrüchen, das die verschiedenen Farben = Utforde erwecken.

I 3 Man

Man lachte einst über den, der den ersten Gedanken der Augenmust entwarf, und behauptete, man könne es nie dahin bringen, daß die Farben so schnell als die Tone verschwänden: allein ich ließ den Muth uicht sunten, und brachte es durch Mechanik dahin; daß man durch Farben alles, wie durch Tone ausdrücken kann.

8.

# Theorie der Augenmusik,

le die Tone der Maust mit dem Ausdrucke des Dichters in einem Mestodram harmoniren müssen, so müssen die Farben ebenfalls mit dem Ausdrucke übereinstimmen.

Ich bringe hier ein Beispiel, unt die Sache begreislicher zu machen. Ich verfertigte ein kleines Gedicht, das ich mit meiner Farbenmust aktompagnirte. Es heißt so:



Husbruck der Worte:

te Traurig wandelt sie, das schönste der Mädchen —

Ausdruck der Tone:

Flotentone, fanft - feufgende.

Ausdruck der farben:

Olivenfarbe; spielend mit rosenroth und weiß.

Ausdruck der Worte:

" in blumichten fluren —

Ausdruck der Tone:

Aufsteigende, freudige Tone.

Ausdruck der farben:

Abwechselndes Grun mit Beilchenblau und Manblumchengelb.

Ansdruck der Worte:

" freudig, wie die Lerche, singt sie ein Lied.

Ausdruck der Tone:

Sanfte, schnell auf einander folgende Tone, aufsteigend, und sanft fallend. Husdruck der farben:

Dunkelblan, wechselnd mit Hellroth, Gelbgrun.

Ausdruck der Worte:

und die Gottheit horet sie int Tempel der Schöpfung.

Musdruck der Cone:

Majestätisch ; prachtvoll.

Ausdruck der farben:

Mischung der herrlichsten Karben — blau, roth und grün — verherrlicht durch Aurorengelb und Purpurfarbe — verloren in sanstes Grün und Slaßigelb.

Ausdruck der Worte!

W Die Sonne glanzt schon über die Berge.

Ausdruck der Tone:

Prächtige Tiefe; Mittel, steigend immer sanfter und sanfter.

Ausdruck der farben:

Starkgelbe Farben; vermengt mit Uurorenfarbe; verliert sich in grün und weißlichtgelb.



Ausdruck der Worte:

" und bescheint das Veilchen im Thal. 2c.

Ausdruck der Tone:

Herabsinkend in sanftere Tiefe.

Ausdruck der farben :

Deilchenblau, abwechselnd mit verschiedenem Brun. zc.

Es ist genug um anzuzeigen, daß auch Farben das Seelengefühl auszuz

brücken im Stande find.

Der Gedanke der Farbenharmonie führte mich auf den Gedanken der Harmonie der Gerüche. Ich setze aromatissche Dele zum Grund, und richtete sie ebenfals nach den Tonen der Miust.

Ich ordnete die Wohlgeruche fo:

Drangen.
Rosmarin:
Lilien=.
Welten.
Pergamot=!
Tasmin.
Rosen=.

Gerüche.



Auch die Gerüche haben verschies dene Mancen. Der Grund der Gerüche ist der Schwesel, und die Art seiner Mischung ist die Ursache der Verschies denheit der Gerüche.

Wie aus Mischung sämmtlicher-Farben das Weisse entsteht; so entsteht aus Mischung mehrerer Wohlgerüche

allezeit: der Umbrageruch.

Dieser Versuch leitete mich auf den Gedanken, daß durch den Umbra, da er der Einschluß aller Gerüche ist, auch die sonderlichen verschiedenen Gestüche hervorzubringen wären.

Jch versetze ihn daher mit verschiedenen Körpern, die nicht riechen, und nach und nach brachte ich eine Menge wunderlicher Geruch: Näncen hervor.

Die Versuche über den Geruch, der sich hauptsächlich in den Schwefelscheilchen gründet, sührten mich auf den Einfall auch elektrische Versuche darüber anzustellen.

Joh beobachtete bei dem elektrischen Ausströmen die blaulichte Farbe des elektrischen Stromes und seinen Schwefelgeruch, und dachte daher, daß es vieleleicht möglich wäre, durch elektrische



Versuche verschiedene Wohlgerniche here vorzubringen. Ich sehte verschiedene Körper zusammen, die nicht rochen; elekfrisirte sie, und brachte durch ben elek= trischen Schlag gang unbefannte und ans genehme Geruche hervor.

Alles bestätigte meinen Grund, daß die Mischung der Theile und die Verschiedenheit der Lage, durch die fich die schwestichten Theile abstossen mussen, die Entstehungs = Ursache des Geruches

senen. Ich hoffe, nach mehrern Versuchen die Bestandtheile der Wohlgerüche

bestimmen zu können.

Jede Theile, aus denen der Beruch eines Körpers besteht, sind von den Körpern abgesondert, und jeder Bes ruch besteht daher in der Ausdünstung eines Korvers.

Die Art des Gernchs verhalt fich nach den Bestandtheilen dieser Ausdunstung, der Urt ihrer Filtration oder

Albsonderung.

Runde Theile wirken anders auf unsere Geruchs Drgane, als spikige, und aus der Werschiedenheit unsers Bes fühls entsteht die Mannigfaltigkeit der Beruche.



Der Geruch liegt also nicht wirklich in der Natur, sondern nur zufällig: und der Geruch besteht in der Verschiedenheit der Wirkungen körperlicher Ausdünstungen auf die Geruchs-Orgaz ne. Dieses Gefühl, das wir in selben empfinden, nennen wir Geruch, so wie wir das Gefühl unserer Zunge Geschmack nennen.

Der Geschmack liegt also eben so wenig wesentlich in der Natur, als der Geruch; sondern nur zufällig, das will sagen: nach dem Verhältnisse der Empfänglichkeit unserer Organisation, nach der Wirkung der Körpertheilchen auf die seinen Geschmackwärzchen; nach dem Zustande, in welchen durch Verührung der Theile, die wir genießen, diese Wärzchen geseht werden, ist das, was wir Geschmack nennen.

Mit dem Gefühle verhält es sich eben so; auch mit dem Gesicht und Geschör: nur mit dem einzigen Unterschiede, daß bei dem Geruche, Geschmack und Takus zuerst durch nähere Gesühle die Gesühlswärzchen in Bewegung gebracht werden, und denn erst die Nerven; bei Gehör und Gesicht aber erhalten die



Merven gleich die gehörige Schwingung

durch entfernte Gegenstände.

Rein Mensch kann also pünktlich das Gesühl, den Geruch, das Gehör, den Geschmack des andern bestimmen, weil es von der Verschiedenheit seiner Organisation abhängt: daher gefällt diessem, was jenem mißfällt, und schmeckt diesem, woran jenem eckelt.

#### Vom Gesichte.

enn man die Theorie des Augengesühls oder Gesichts studirt, so kann man auf viele wunderbarliche Entdestungen kommen.

Nach dieser Theorie ließ ich mir eine Augenbrille verfertigen, die von einer gewöhnlichen Brille fast gar nicht unterschieden ist, und wenn jemand diese Brille aufsett, so kann ich jedes Objekt

gegen ihn unsichtbar machen.

Nach der nämlichen Theorie will ich mit Spiegeln ein Zimmer zubereiten, worinn sich jede Person unsichtbar machen kann, wenn sie sich nur auf einen



gewissen Punkt stellt. Ich habe das Modell im Kleinen. Eine Figur, die man auf den Punkt stellt, verschwindet in einem Ru.

Auf die nämliche und eine viel leichtere Art kann man Menschen ohne Kopf erscheinen lassen, oder ihnen Thier-köpfe und Hirschgeweihe aufsehen.

Es übersteigt schier alle menschlische Begriffe, welche Naturwunder man mit der Art der Stralenbrechung hers

vorbringen fann.

Ich gab eine Maschine an, die ich mit verfertigen ließ, vermög welcher ich ein fleines Objekt, g. B. eine Tabaties re, ein Geldstück, Rarte ze. so lebhaft auf einem Tische vorstelle, als wenn es dort lage, und es ist doch nur Resterion oder der Schatten der Sache. Der Berrug ist so tauschend, daß es mir schon manchmal selbst geschah, daß ich, wenn ich den Versuch mit meiner eiges nen Tabatiere machte, nach dem Schatten hinlangte. Heußerst auffallend ist dieses Stuck, wenn man diesen optischen Versuch mit einem Vogel macht. Man glaubt den Bogel auf dem Tische su feben, fieht alle feine Wendungen, und im Ganzen ist es doch nur Schatz

ten, Täuschung.

Das namliche Stück läßt auch recht gut, wenn man es mit einer Liegtkerze macht, und eine Person ersucht,

eine andere daran anguziunden.

Urtig kommt es heraus, wenn man eine goldene Tabatiere nimmt; dies se auf solche Weise auf den Tisch stellt; die Hände hinter sich auf den Rücken hält, und sich mit dem Munde nahet, als wollte man sie verschlucken. In dem Augenblick, wo man die Tabatiere verschlingen zu wollen scheint, bringt man die Maschine aus der Kichtung, damtt sie die Resterionswinkel verändern, und die Zuseher glauben wirklich, man habe die Tabatiere verschluckt.

Jeder Denker kann noch vielerlet Modifikationen dieser Sache geben, und

sie verschönern.

### Dom Geruche.

Statürlich magische Versuche mit dem Geruch kann man auch vielerlei machen; besonders wenn man sich diese Sätze merkt.



### Såte.

Der stärkere Geruch überwiegt den schwächern, und verändert in einem schwachen Körper die Geruchtheile nach der Form seiner Geruchtheile.

Die Geruchtheilchen sind wahre Theilchen des Körpers, und verlieren daher selten die Eigenschaften ihres Körpers, denn sie sind Ausschisse davon.

Da der heftigere Geruch eines Körpers den schwächern Geruch eines andern verändert, so kann man auch die Eigenschaft eines andern Körpers mittels dieser Organe verändern.

Zween Körper, deren Geruchtheilschen von gleicher Stärte sind, vermisschen sich nicht, und verändern sich nicht.

Aus zween Körpern, die ungleische Kraft ihrer Beruchtheilchen haben, so, daß beide in Streit kommen, aber doch keins das andere überwiegt, entsseht ein dritter Beruch, der keinem von dem eigen ist, welchen diese zween Körsper haben.

Der Körper verliert seinen Beruch, wenn alle schwestigte Theile aus

selbom verjagt werden.

Dele erhalten den Gernch am långs sten, weil sich die schwestigen Theile in Oelen weniger verstiegen konnen.

Um ersten verliert fich der Beruch

im Weingeist.

Warme und Feuer sind dem Ge-

verflüchrigen.

Wenn man Schwefel nach Prop portion in richendes Wasser legt, behalt es den Geruch länger.

Geistige Geruch : Waffer find alle

dem Menschen schädlich.

Heilsame Wohlgerücke find die,

die man mit Effig : erfest.

Mitrum erhält auch die Wohlges rüche, denn da er die reinste Brenns stoffleere Luft enthält, und diese Luft äußerst begierig das Phlogiston in sich reißt, so trennen sich die schwesligte Theile langsamer von den Körpern.

## Theorie des Gefühls.

ie Nerven sind im ganzen Körper unter der Haut ausgebreitet, und vertheilen sich in unzählig mannigfaltigen Auf. 3. Mas. 3. 216. R. Ue. Aeffen, bis sie zulezt in Warzchen übere gehen, die das eigeneliche Werkzeug des Gefühles ausmachen.

Das Gefühl besteht daher in der Wirtung der Korper auf die Befühls

marichen.

Das Gefühl verhält sich nach Be-

schaffenheit diefer Warzchen.

Es wird erfordert, daß sie feucht und über die Haut hervorragend find.

Kurje und trockene Warzchen ha-

ben wenig oder fast gar fein Gefühl-

Die Gefühlwärzchen unterscheiden

fich nach der Menge und der Figur.

Wo das Gefühl start und lebhaft ift, dort sind sie auch größer. Auf der Bunge und an den Fingerspiken find fie dem Ange sichtbar, wenn die Epidermis abgezogen wird.

Unter den Nageln sind sie langlicht und spikig; auf den Wangen und Lefsen sotticht; auf der Zunge gleichen fie umgefturzten Regeln; die meiften aber

find unvollkommen konisch.

Im Juhlen wird der Nerve auf verschiedene Art gedrückt, aus einander gegerrt, gerriffen, erschüttert.

Die Empfindungen des Gefühls verhalten sich nach der Art des wirkenden Körpers, und der Beschaffenheit

ihrer Empfänglichkeit.

Erstere bestehen in Solidität oder Festigkeit, Härre und Weichlichkeit, Fiogur und Ausdehnung, Kälte und Wärsme, Ranhigkeit und Glätte, Bewegung und Ruhe, Kikel und Incken, Vrenonen, Stechen, Drücken, Aufschwellen und Reissen. Sie hangen auch ab von dem Sindrucke des Feuchten und Trecknen auf die Geschlwärzehen, und der Mähe und Enckenung.

Dei der Härte ist Widerstand, bei der Weiche Nachgiebigkeit, bei der Rauhe Ungleichheit der berührenden Theile; bet der Glätte werden die Gefühlwärt=

chen von allen Seiten berührt.

Beim Kisel ist eine sanfte, etwas anhaltende Berührung der bloß liegens den und noch nicht abgehärteten Gefühle wärzchen.

Beim Jucken ein unangenehmer,

abwechselnder Reis.

Bei dem Stechen und Drücken geht eine Verletung der Nerven vor, entweder im starken oder geringern Grade.



Aus allem diesen kommen folgende Voraussekungen:

1. Jedes Gefühl hängt von der

Berührung der Gefühlwärzchen ab.

2. Jeder Sinn besteht im Gefühl: man mag nun fühlen mit dem Auge, der Nase, dem Ohr, der Zunge, oder der Hand — es ist immer fühlen.

3. Die Fühlung wird verschieden nach der Verschiedenzeit der Gefühl:

marzchen.

4. Die Verschiedenheit der Gesfühlwärzchen verurfacht die Verschiedens

heit der Empfindungen.

J. Hieraus entspringt, daß nach Berschiedenheit der Organisation die Empfindungen verschieden sind: so gefällt jenem, was diesem mißfällt, und schmeckt jenem, woran diesem eckelt.

6. Die namitche Art der Gefühle wärzchen bringen die nämlichen Gefühle

und Empfindungen hervor.

7. Die Veränderung der Gefühle wärzchen verändert die Empfindungen und Gefühle.

8. Die Veränderung der Gefühle

wärzchen ist wesentlich oder zufällig.



9. Wesentlich nach der Beschaf: fenheit der Struktur der Theile: sufälz lig nach der Veränderlichkeit.

10. Diese Veränderlichkeit ist ente

weder außerlich oder innerlich.

fühlwärschen durch anßere Gegenstände verändert werden: innerlich, wenn durch die Säfte des Körpers und das Seblüt diese Gefühlwärschen eine andere Rich= tung bekommen; wie;. D. in Krank-heiten.

12. Diese verschiedene Richtung des Gefühls können die Empfindungstheile entweder natürlich oder künstlich erhal-

en.

13. Natürlich z. B. durch Schmerz oder Kikel natürlich erregender Gegenftände; künstlich durch Schmerz oder Kikel künstlich erregender Gegenstäns de.

14. Wenn der Schmerz natürlich erregt wird, kann er kunstlich gestille werden, wie die Versuche in der Chi= rurgie beweisen. So können auch im gleichgültigen Zustande des Menschen Wonnegefühle durch die Kunst erweckt werden. Hiezu gehört aber 1) Die Kennituik der vorzüglich em: pfindlichen Theile. 2) Die Urt ihrer Empfänglichkeit zu

Empfindungen und Gefühl.

3) Die Kenntuiß der Beschaffenheit threr Greufent, und Berbindung mit den übrigen Rerven und Fibern.

4) Das Maaß threr Erschütterung, und die Kenneniß des Berhateniffes der Proportion der wirkenden Kraft der Empfindung mie der Proportion

der leidenden Theile.

Die Natur verbarg große Geheims nisse in ihrer Werkstätte. Dem Naturforicher schließe sie dieselbe auf, und Tohnt ihn mit erhabenen Gefühlen. Leiche ser wird ihm der Schmerz, freudiger die Freude, wonnenvoller die Wonne felbit; und dirch den Tanmel des höchs sten Gefühls weis fie ihn in die sanfte-Re Erschütterung zu seben, und dem hochsten Ton der Empfindung noch ho-her zu stimmen. Sie versetzt ihn, mit einem Worte, in eine neue Welt won Gefühlen, und er trinkt aus ihrer Hand den Nektarbecher Einfiums bis auf den Fixund.

Doch genng! diese Leckerspeisen der Philosophie find nur für ihre Lieblinge; sie sind Geheimmisse für den übrigen Theil der Menschen. Es wäre ein Derbrechen, sie durch nähere Erklärung zu entheiligen. — Für die, die hiezu empfänglich sind, ist genus gesagt.

#### 9.

Erklärungen seltsamer Gelüste 3 Anwandlungen wunderlicher Bes gierden der Schwangern und fysterischen.

Mus der Theorie der Gefühle läßt sich auch die Ursache seltsamer Gelüste und Anwandlungen erklären.

Sie beruhen meistentheils auf der Art unserer Empfindungen und der Struktur der Empfindungswerkzeuge.

Die Gottheit legte in die Norme eines jeden Menschen Abscheu vor Schmerz, und Hang, dum. Vergnüs gen.

Disc

Dieses war nothwendig zu der thierischen Selbsterhaltung. Der Mensch, der dem Körper nach Thier, und seiner unsterblichen Seele nach Beist ist, hat daher ein doppeltes Vermögen zu em= pfinden, nämlich: das Vermögen der Empfindung thierischen Vergnügens und Schmerzes; und das Vermögen der Empfindung des Seelenvergnügens und Seelenschmerzes, welches letzere man allgemeiner, um es von dem körperlichen zu unterscheiden, Gesühl neunt.

Gefühl ist dersenige Zustand, vers mög welchem die Seele entweder in Seelenschmerz oder Seelenvergnügen ge-

fest wird: und

Empfindung ist der Zustand, vermög welchem der Körper in den Zustand des körperlichen Vergnügens oder

Schmerzes gefest wird.

Empfindung und Gefühl können sich im Menschen oft vereinen, und der Libergang von körperlichen Empfindungen ins Seelengefühl geschieht oft. Deispiele hievon geben die kanstern Stimmungen, als: Liebe & Freundschaft 26.



Das Scelengefühl geht auch oft in körperliche Empfindungen über, wie wir die Veispiele an Melancholischen und Verliebten haben, bei welchen der Zustand des Seelengefühls die Ursache des Zustandes schmerzhafter körperlicher Empfindungen wird.

Körperliche Empfindungen können bei schwachen Seelen das Seelengesihl überwiegen; wie bei starken Seelen das Seelengefühl die körperliche Empfindung

überwiegt.

So ist der Eugendhafte im Unglische start, im Schmerze geduldig, standhaft im Tode.

Jeder Mensch strebt nach Vergnüsgen; nur unterscheiden sich die Menschen darinn, daß einige das wahre Vergnüsgen, und andere das fatsche suchen.

Das wahre Bergnügen besteht im richtigen Seclengefühste; das falsche in

bloßen finnlichen Empfindungen.

Der Thiermensch strebt also blok nach den sünnlichen: der Geistmensch

nach erhabenern Seelengefihlen.

Berstand führt uns zum Seelens gefühl und zur Erkenniniß; so lauge das mangelt, hangen wir immer am Sinn-



lichen; ein Mensch mehr, der andere

weniger.

Die Erhaltung unsers Körpers sellsst fodert den mäßigen Genuß sinnligticher Vergnügungen; allein der Genuß dieses Vergnügens soll nach der Richtsschnur der Vernunft und der Religion gerichtet senn:

Es acschicht aber meistentheils, daß das Sinnliche bei dem Menschen die Oberhand erhält, und hieran ist die Schuld weil die meisten Menschen das wahre Veranigen nicht kennen, und es in dem Kipel ihrer körperlichen Empfin-

dungen aufsuchen.

Die Ursache liegt theils in dem natürlichen Berderben des Menschen, ich will sagen: in der Neigung zum Bösen, die er schon von der Geburt au hat; theils in den äußern Ursachen, als: schlechte Erziehung, Mangel an

Unterricht, bose Beispiele u. s. f.

Jeder Mensch hat also schon Temperaments = Neigung, ich will sagen: die Struktur seines Nervenbaues isk schon so gestaltet, daß er eher von einer gewissen Leidenschaft hingerissen wird, und eher jenes als dieses finnliche Versungen aussucht.



Die Grundursache dieser Temperasments = Neigung liegt meistentheils schon in unsern Aeltern; im Geblüte, das wir von ihnen, wenn ich mich so ausdrücken darf, erben; auch manchmal in zufälligen Umständen; in der Disposition der Saste und des Geblüts unserer Aeltern, als sie uns erzeugten; in den Verhältnissen, in denen die Neutter zu den ersten Zeiten der Schwangerschaft war.

Man sollte es jedem Sterblichen wiederholt einprägen, daß er das Geschäfte der Menschenzeugung als eines der wichtigsten Seschäfte der Mensche heit ansehe, zu welchem uns nicht bloß thierischer Kikel, sondern erhabene Sestühle führen solen.

Die Aestern haben schon entsernte Pflichten sür ihre Kinder. Es ist noths wendig, daß sie schon vor ihrem Dasenn

durch Sitten für ihr ABohl sorgen.

Die heiligste aller Religionen vereis nigte die Menschen zu diesem Endzwecke durch das Sakrament der Ehe, und ihre Bebote sind Mäßigung, vernünftis ge Enthaltsamkeit, und Reinigkeit der Sitten.



Fluch der Menschheit über den, der seine Kinder in toller, unfinniger Wuth erzeugt, wenn sein Geblüt von Habsucht oder Nache gepeitscht wird, der den Benuß der Liebe nur im Raussche fühlt, oder die Umarmung des Weisbes genießt, wenn sein Magen von Speisen strozt!

Es liegt in der Natur des Menschen, in seinem Körperbane, und in der Urt der Erzeugung selbst, sieche Menschen erzeugen sieche Kunder; und wie es sich mit den Krankheiten des Körpers verhält, so verhält sich mit den

Krankheiten der Geele.

Daher rührt die Verschiedenheit der Karaftere der Kinder, die von ven nämlichen Aeltern erzeugt worden sind.

So haben oft gute Aeltern bose Kinder. Ich will nicht sagen: daß der Keim boser Leidenschaften schon allezeit von Geburt an in ihnen liege; sie konnen durch Erziehung verdorben, und durch Beispiele verführt worden senn: aber das bleibt gewiß, daß auch der bestte Mensch seine leidenschastlichen Stunz ven hat, und nach so einer Stunde, wenn Zorn oder Nache, oder eine ander re unedle Leidenschaft seine Safte vers dorben hat, so hüte sich doch der Mensch um der Menschheit willen, daß er nicht in dieser unseligen Stunde den Umar;

mungen der Liebe frohne.

Wenn dein Herz voll edler Em: pfindungen ift, wenn du was Großes für die Menschheit gethan hast, wenn inneres Bewufitsenn von Scelengröße dein Herz füllt, so leite dich der Ges nius der Menscheit in den Umarmungen deiner sanften Gattin, und der Himmel wird dich mit Kindern lohnen, die deiner werth find.

Go wie die Grundursacke der Stimmung unferer Merr,n zu leiden. schaftlichen Empfindungen schen von dem Augenblicke abhangen kann, in welchem der Mensch empfangen wird, um so mehr kann sie auch von den zufälligen Umständen der Mutter abhan-gen, in welche sie in der ersten Zeit ih-

rer Schwangerschaft versett wird.

Wir wissen aus anatomischen Erfahrungen, daß, ehe sich der Embrid bildet, die Massa des kunftigen Men-Schenkorpers eine Urt von Gewebe der feinsten Merven ift. Diese feinzten Bes webe, aus welchen sich nach und nach der Mensch entwickelt, sind aller Linz drücke der Empfindungen der Mutter sähig. Es ist daher ihre Pslicht, daß sie sowohl für den kunstigen sittlichen Zustand, als sür den körperlichen sorge.

Wir wissen, daß jedes Bild einen Eindruck auf die Merven macht. Dieser Eindruck pflanzet sich fort, und theilt sich dem feinern Gewebe der Nervensfäserchen mit, aus denen sich das Kind entwickelt. Dierinn bernht die Ursache der körperlichen Muttermale, und auch manchmal die Ursache seltsamer Gelüste.

Die Organisation des Menschen wird oft schon gleich bet seiner Entstez hung verdorben, und die Geschichten, die man von seltsamen Wenschengelüsten

erzählt, sind erstaunenswürdig.

Herr Wenzel erzählt, daß sein Freund, Doktor Chalowki nicht im Stande war, auch bei aller Mühe und Austrengung, Sammet zu fühlen z jes desmal übersiel ihn eine Art von Ohnmacht und Schwäche. Und ich kenne einen Mann, der außer Stande ist, seiner Frau beizuwohnen, wenn er nicht chevor die Fingerspiken seiner beiden Nan-

Hande gang leife über Sammet hin-

ffreicht.

Diese beide Erschetnungen erkläre ich mir so: Wir wissen, daß das Gessühl des Sammets Glätte ist, und daß bei dem Gefühle der Glätte die Gefühlewärzchen zugleich gedrückt werden: Herr Doktor Chalowti war also zu reizbar, weil der gleiche Druck bei ihm Ohnmachten erregte; und das Gefühl des Zweiten war zu stumpf, weil er die Berührung mehrerer Gefühlwärzchen nöttig hatte, um mehr Keizbarkeit in seinen Nerven zu erregen.

Diese Beobachtung sührte mich auch auf die Vermuthung, daß, wenn man Gelähmte oder Ertrunkene, um diese wieder zum Leben zu bringen, mit Tüchern reibt, der Sammet hiezu dienlicher als Flanell wäre, weil durch den Sammet mehr Theile als durch den Flanell berührt, und folglich in Vewe-

gung gesekt würden.

Eine andere sehr merkwürdige Menschen: Erscheinung erzählte mir ein würdiger Mann von einem seiner Unverwandten. Es war ein junger Mensch, der keine größere Freude hatte, als wenn er ein Thier oder einen Menichen fferben sah. Mit Wollinft horte er dem Todesröcheln zu, und weidete fein Auge an den Schmerzen des Leidenden. Diefe seine Eust gieng so weit, daß er sich Bogel taufte, sie halb erdruckte, und benn ferbend aufah. Jede Todesjuckung war Bergnugen für thn, jeder Ausdruck des letten Kampfes Seelenwonne. Man wandte alle Denfe an, diefem Menschen feinen zurückschaudernden Geluft zu bes nehmen; es war aber vergebens. Endlich brachte man es doch so weit, daß er keinen Dogel mehr todtete. Er ließ fich daher eine Figur machen, die das Billo eines Sterbenden vorstellte Diefer Antomat konnte die Augen erbarm. lich verdrehen, und auf = und auschlieso fen; auch war die Figur so zu bewegen, als wenn sie athmete. Mit dieser Mas schine unterhielt sich nun der Jungling Stunden lang, versperrte fich mit felber auf sein Zimmer, und ließ den holzer. nen Mann des Tags hindurch etliches mal fferben.

Unfehlbar ist der anßerordentliche Gelust eine Seelenkrankheit, und beruht vielleicht in einem unglücklichen Augen-

blicke, in dem die schwangere Mutter

von vhngefähr fich befand.

Ein fast ähnliches Beispiel ergab sich in Frankreich, da befand sich eine Dame, die ihr größtes Veranügen hatte, wenn sie auf einem bloßen Körper Blut sließen sah. Sie miethete sich daher Mädchen und Knaben, die sie reichlich bezählte, und riste sie da und dort mit Federmesserchen, bis einige Tropsen Blut herabträufelten. Lange unterhielt sie sich so sehr an, daß sie ein armes Mädchen vollkommen ums Leben brachte. Sie wurde zum Tode verurtheilt.

Ich halte zuverläßig dafür, daß diese seltsame Selüste wahrhafte Krantheite sind, die die Urlache ihrer Entstehung in verdorbenen Empfindungen und Gefühle haben.

Man weis dieses aus den außers ordentlichen Geiüsten der Schwangern, die oft die eckelhastiesten Sachen mit Wollust genießen. Auch diese befinden sich in keinem natürlichen Zustande; und eben so verhält es sich mit den Insterischen. Ich kannte ein Mädchen, das Holz nagte, und Mauer fraß; beides hielt sie für die besten Leckerbissen.

Alle diese sind unnatürliche Zustände, und diese seltsamen Gelüste liegen in
einem sonderbaren Reize der Nerven,
die sich bis in die Gefühlwärzchen erstrecken, und ihre natürliche Lage verz
ändern. Wir wissen, daß Hunger und
Durst, Geschmack und Eckel in der Veränderung unserer Empfindungswertzeuge und Gesühlwärzchen bestehen.

Man hat Beweise in Krantheiten, hihigen Fiebern, wo die Kranten immer nach fäuerligten Getränken dürsten, und vor dem Fleische Abscheu haben. Das nämliche Verhältniß findet auch bei den Anwandlungen der Gelüste bei

Schwangern und Hysterischen statt.

Meistentheils werden diese Gelüste durch einen unnatürlichen Reiz ihrer Fibern hervorgebracht, die eine Art von Linderung suchen: oder ihre Einbildungstraft wird auf einen gewissen Punkt zuzfällig überspannt, so, daß sich die Nerwen eine ziemliche Weile nicht mehr in ihre natürliche Lage zurückziehen können, worans denn eine Art von Wahnsinn entsteht, der nur darinn von dem gewöhn lichen Wahnsinn unterschieden ist, daß sich diese Art Wahnsinns haupts säch-

sächlich durch die Verwirrung der Ge=

schmacks Gelufte außert.

Die Ursache, warum bei schwangern und hysterischen Weibspersonen die Geschmacks-Gelüste am ersten in Unordnung gerathen, ist leicht zu erklären besonders wenn man die Korresponden; der Nerven, die in der Gebährmutte; sind, mit dem Zusammenhange der Nerr ven des Schlundes und der Zunge beobachtet.

Derjenige Sinn leidet bei jedem Menschen am ersten, der der Unordnung in der thierischen Dekonomie am chesten

ausgesetzt ist.

Bei den Schwangern verhält sich die Sache ungefähr so: die Merven werden durch die Arampfe, die eine Anspannung in der Gebährmutter versursacht, gedrückt. Dieser Druck erstreckt sich durch den Zusammenhang bis in die feinsten Gefühlswärzchen des Geschmacks; dadurch entsteht ein unordentlicher Keis, weil die Fibern in Verwirrung gebracht sind. In diesem Zustande wird nundurch einen andern Sinn, entweder durch das Auge, Ohr, oder den Geruch ein anderer Nerve bewegt, und eise ruch ein anderer Nerve bewegt, und eise



ne Idee rege: die Kranke faßt sogleich Diese Idee, und verbindet sie mit dem Sinne des Geschmacks, der am metsten gereist ift. 3. B. In diesem Zuffande der Berwirrung und des unaugenehmen Gefühls geht die Schwangere bei einem Geiler vorüber; sie fühlt einen Gelust, und weis nicht nach was; gahling kommt ihr ber Geruch der Wagenschmiere in die Dase; nun wird ihr Geluft daffir entscheidend; die übrigen Merven sind in einem unnathrlichen Buftande, und fie verläße diese Idee nicht mehr, bis sie befriedigt ist, oder auf eine andere Urt davon geheilt wird. Sie gleicht dem Wahnsinnigen, der sich einbildete, eine Uhr im Ropfe zu haben, und der denn vollkommen gestund ward, als man sich anskellte, als hätte man selbe ihm aus dem Ropfe herausgenommen.

Ein weiteres Beispiel. Gesetzt nun, die Schwangere hort in diesem ihrem natürlichen Zustande von Blut sprechen; ist will sie Blut: eine Idee verbindet sich mit der andern; sie sieht von ungesfähr einen nachten Urm; ihr Lust vermehrt sich, sie will nun diesem oder jenem ein Stück Fleisch aus dem Urme



beissen. Sie gleicht einem Heißhungrigen, der das nächstbeßte ergreift, um seine Eßlust zu stillen; nur mit dem Unterschiede, daß bei diesem die Merven noch steribel, und verschiedener Ideen fähig sind; bei der Schwangern aber bestuden sie sich in einem gewissen Zustand de von Spannung, die sie außer Stand setzt, die einmal gefaßte Idee wieder zu

verlassen+

Es fragt sich nun bei alle dem, ob man allezeit dem gefaßten Beluste der Schwangern nachgeben soll? — Diese Frage ist wirklich hart zu beantworten, und ich glaube doch, daß nur Nachgiebigkeit sie am ersten würde heilen könzwirklich wie Wahnsinnige behandeln, und wenn man ihre Joeen nicht verändern kann, so ist es doch zuweilen mögelich, sie zu täuschen.

Go erzählt man von einer schwangern Frau, daß ihr gelüstete, einem
jungen Kerl ein Stück aus dem Arme
zu beissen. Der Mensch weigerte sich
entsehlich. Da kam ein Arzt herbei,
und hörte diesen wunderlichen Streit.
Er sagte zu der Frau, sie soll sich nur

E 3 nach

nach Haus begeben, er wolle unterdes. fen den Menschen schon dazu bereden. Die Schwangere gieng ruhig nach Haus. Nach einer Weile kam der Urst zu der Fran, und sagte, er hatte es dahin ge-bracht, daß sich der Mensch entschlossen habe, sich ein Stud Fleisch aus dem Urm von einem Chirurque schneiden zu laffen; aber er wolle nicht, daß fie ihms herausbeisse. Db sie also mit diesem Untrage zufrieden sen? Sie antwortete: ja. Der Urzt gieng fort, und brachte ihr ein Stuck robes Schweinfleisch, das noch voll Blut war. Der Kerl fam mit, und hatte den Arm verbunden. Die Frau war es zufrieden, und af ihr Bleich mit anßerordentlicher Begiers De.

Dieses Beispielzeige uns die Uehns lichkeit dieser außerordentlichen Beluste

mit einem Wahmunigen.

Ein Wahnsinniger in Paris, der einem Fremden das ganze Spital zeigete, foderte auf einmal von ihm, da ihm feine Narrheit anwandelte, daß der Fremde über die große steinerne Treppe hinunterspringen sollte. Der Fremde, der sich sehr gegenwärtig war, sagte

gans



ganz ruhig: D ja! von Herzen gern, mein Freund! nur erlaub er mir ehevor, daß ich die Staffeln zählen darf.
Der Wahnsinnige hatte nichts entgegen,
und so gieng der Fremde ganz sachte
die Treppe hinunter, zählte laut die
Staffeln, und als er am Ende war,
lief er schnell bavon, und ließ den
Abahnsinnigen oben stehen, der ganz rus
hig auf ihn herabsah.

Wahnsinnige kann man seicht bez thören, denn sie sind der Resterion nicht fähig; nur muß man ihnen nicht geraz dezu widersprechen. Mir selbst begegnete vor zwei Jahren ein sehr merkwürdi-

Ger Fall.

Te ließ sich eines Tages früh am Morgen ein Fremder bei mir melden, unter dem Borgeben, daß er mir etwas sehr Wichtiges zu eindecken hätte. Ich ließ ihn zu mir ins Zimmer kommen, und der Mann hatte eine sehr gute Misne. Er sehte sich, und sieng an mir zu erzählen, daß er das Unglück habe, in ein Fräulein bis in den Tod verliebt zu sein Fräulein bis in den Tod verliebt zu sein, der ihr Bater ein Zauberer sen. Dieser, sagte er, will die Henrath nicht zugeben, weil ich ein Kind der Sonne

bin, und er ein Sohn der Finsterniß. Nun aber, um mich zu martern, suhr er fort, läßt er mir die Schöne täglich Nachts erscheinen, und penigt mich also mit ihr zu Tode. Sie kömmt zu mir, und so bald ich sie umarmen will, so ist

fie verschwunden.

Ich bemühte mich anfangs, ihm die Sache auszureden; allein er erhifte sich gleich gant gewaltig, und fragte mich mit wilder Mine: Wollen Sie es nicht glauben? und drückte mich so bei ber Hand, daß ich hatte schreien mögen. Ich erwiederte ihm ganz gelassen, daß ich nun gar teinen Zweifel mehr hatte, es zu glauben, nur bath ich ihn, mir au fagen, was er von mir verlange; denn mir wurde schon ziemlich bange bei der Sache. Ich weis, sagte er, daß Sie verschiedene Zauberkünste können; ich fodere also von Ihnen, daß Sie mir diesen Menschen gleich erscheis nen taffen, damit ich ihn in ihrer Begenwart erwürge, und wenn Sie es nicht thun wollen — Mun ward mir Angst wie einem Pudel. Es war niemand bei mir auf dem Zimmer, und er ließ mich nicht mehr zur Thure. Um mich



mich ein wenig zu fassen, nahm ich den Vorwand, ich mußte erst über diefe Maa terie etwas nachlesen; schlug denn ein Buch auf, und blatterte eine Weile darinu herum. Endlich sagte ich ibm. daß die Konstellation heute nicht gut ware, Menschen erscheinen zu lassen; wohl aber ware ein trefflicher Tag, an dem man alle Zaubereien vernichten könnte. Auch recht, erwiederte er; so machen Sie nun, daß der Zauberer die Erscheinung seiner Tochter nicht mehr bewirken kann. 2Bohl! antwortete ich, und sagte ihm einige Worte vor, die ich selbst nicht verstund, und versicherte ihn, daß er nun nichts mehr zu befürch= ten hatte. Er gieng fort, und fam ben andern Tag wieder. Ich hatte gleich, nachdem er fort war, allen memen Leuten befohlen, ihn nicht mehr auf mein Zimmer zu lassen. Er ließ mir aber durch diese sagen, daß er sich nochmal bedanke, weil ihm wirklich geholfen was re. Ich ließ ihm entgegen fagen, daß es mich von ganzem Herzen frene.

Abahnsinnige, die nur eine schiefe Idee und Verrückung haben, sind manchmal leicht zu heilen. Der gelehrte Zimmermann erzählt, daß ein Jüngling, der ein Madchen unaussprechlich liebte, in eine Urt von Wahnwik verfiel, als man ihm sagte, daß er sie nicht zur Fran bekommen sollte, so, daß er Tage lang wie eine Statue immer auf dem nämlichen Plake stehen blieb, und in dem Augenbeiere wieder gesund ward, als man ihm zurief: Du sollst sie haben! — Eben dieser Gelehrte beobachterte anch, daß in dem großen Narrenz hospital in Paris eigentlich nur drei Klassen von Narren wären, nämlich:

Männer aus Hochmuth, Mädchen aus Liebe, und Weiber aus Eifersuche.

Aber diese eifersüchtigen Ausnahmen der Nation, sagte er, sahen aus wie die

Ecufel:

Doch wir wollen zu den Schwangern und Systerischen wieder zurücklehren, und einige Mittel wider diese seltenen Anwandlungen und Gelüste vors
schlagen.

Frauen, die solchen Gelüsten unterworfen find, sollen sich von allen reizbaren Geträuten enthalten, und hingegen blutversüßende Getränke, frische Lust



und kalte Bader gebrauchen. In ihrer Schwangerschaft sollen sie öfter aderlas, son; aber allezeit nur einige Unzen, um den Druck des Beblüts auf die Merven zu mindern. Auch ist es gut, wenn sie sich einer Art tauglicher Tragbänder bedienen, um zu verhindern, daß die Schwere des Bauches die Merven nicht allzusehr anspannez überhaupt ist sinnlische und körperliche Diat das Beste.

Io.

Von den Leidenschaften, und der Tothwengigkeit des Studiums der Menschenkenntniß,

für den,

der Vorschritte in philosophischen Enta deckungen machen will.

ie aus dem Temperament stießende heftigere Neigungen und Ausbrüche der Seele sind das, sagt Zimmermann, was man Affekte, Gemüthsbewegungen, und im wirkenden Grade Leidenschaften nennet.



Affekte und Leidenschaften sind nur im Grade unterschieden; jene find die Reigungen zu der Leidenschaft, diese sind nichts anders, als der zur Wirkfamteit gebrachte, einfache oder zusam= mengesekte Uffekt.

Die Leidenschaft ist also ein zur Wirkung gebrachter merklicher Grad der finnlichen Begierde oder des finnlichen

Abscheues.

Die Wirkungen der Leidenschaften auf den Menschen sind mannigfaltig, und es ist nothwendig für den Naturforscher, ihre Wirkungen zu studieren.

Die Affette theisen in sich ange-nehme, unangenehme und vermischte-

Die wirkenoste find Traurigfeit, Zorn, Furcht, Schrecken, Furchtlosigfeit, Muth, Sehnsucht, Liebe, Reue, Scham, Schwermuth. Langeweile, Leera heit des Herzens, Reid, Mißgunst, Hoffnung, Trostlosigkeit, Berzweistung.

Jeder Uffett hat seine Stufenfolge. 3. B. Unglücksfälle oder Mitleid find die Ursachen der Traurigkeit: Einschläferung, und — wenn man so reden darf — Bernichtung des Geistes sind deren innerliche Folgen. Ermatten



Ertranken des Körpers außerliche Zufalle.

Die Progression ist folgende:

Ermattung, Unruhe,

Niedergeschlagenheit, Rene,

Erliegen, Berdruß,

Gänzliche Verlassung aller Mißfallen, Rväfte.

Bei dem Mitleiden:

Empfindlichkeit zu frem-

den Leiden,

Heftige Theilnahme,

Eigenes Leiden, Schmerz,

Verlust aller Fossung, Qual,

Ungst, Verzweiflung.

So hat jeder Uffett seine Stuffenfolge; jede Leidenschaft ihre Gradationen. Die

feindselige z. D. verhalten fich so: Wischen,

Entfernung, Ubneigung,

Drohung, Geringschäkung,

Beschimpfung, Auffahrendes Wesen, Nichtachtuna, Zorn,

Berachtung,

Berspottung, Rache, Buth 20. Untipathie,

Dag,

In der Kenneniß des leidenschaftlichen Zustandes des Menschen liegen große Geheimniffe verborgen, und ter,



der diese Scheimnisse kennt, hat eine inerwiegende Macht über den Mens

schen.

Die Kenneniß des Zustandes und des Uiberganges eines leidenschaftlichen Bemuthsuftandes in den andern, deffen Wirkungen; diese Kenniniß ist eine der nothwendigsten.

Nur eine grundliche Philosophie, ein bedachter Umgang mit dem Menfcen, genaue Beobachtung der Triebfedern seiner Handlungen konnen uns zu

Diefen Renntnissen führen.

Diese Kennenisse haben viel und großen Nuken. In ihnen liegt manch= mal die Bestimmung des zufünftigen Schicksals eines einzelnen Menschen, und manchmal einer gangen Nation.

Sie ist die Dechifrirtunst der mensche lichen Abnichten; die Entrathselung seis

ner geheimsten Unternehmungen.

Man fange dieses Sendium an mit einer genauen, unparthenischen

Prufung seines eigenen Herzens.

Man urtheilt über sich selbst, und pruft den Grund seiner eigenen guren und bosen Handlungen; man studirt seine Temperamentsleidenschaft, seine Liebs

lings.



lingstugenden, die Fehler unserer Erz ziehung, den Einfluß des Klimas, und der natürlichen Berhältnisse.

Man unterscheidet wohl, was uns eigen ist, von dem, was ein Werk der

Erziehung und der Umftande ift.

Dann, wenn unser Gesühl richtis ger ist, fangen wir an, den Handlungen anderer nachzuspüren. Es gehört aber eine ruhige Seele dazu, entsernt von allen seindseligen Leidenschaften, denn soust werden wir von andern falsch urtheilen.

Man studirt den Menschen übers haupt; dann betrachtet man ihn in seisnen Verhältnissen, in der Lage verschies dener Leidenschaften; bechachtet den Bang seiner Ideen; untersucht die Urzsachen und Wirkungen auf seinen Ges

muchszustand.

Man betrachtet, was das Klima, die Luft, Nahrung, das Temperament, der Stand, den er begleitet, und das Handwert, das er treibt, aus ihm machen. Man sucht ihn auf im leidensschen. Man sustande, und in der ruhisgen Stille. Man zergliedert jede seiner Handlungen, und löst sie in ihre Beschand.



So wichtig dieses Studium für uns selbst ist, so traurig ist es sür den Empfindsamen, wenn er das edelste Beschöpf, den Menschen, kennen lernt; wenn er die herrlichsten Anlagen in ihm entdeckt, und dann sieht, wie ihn die

Leidenschaften verunftalten.

Nur durch diese Rennenis versschwindet des Menschen Stold; man sieht die blendenden Tändeleien der Welt; man fennt die Lüge, den Bestrug, die Täuschung. Man wird überzeugt, was wahres und falsches Glück ist, und man findet, daß nichts einen Werth hat, als das, was uns der Gottheit assimilier, und uns der ewigen Bestim; mung näher bringt.

Man wird freilich ein ganz abgefondertes Wesen von den übrigen Menz schen; aber doch nicht Menschenseind. Man bedauert den großen Schwarm der Sterblichen, der den Werth seiner



Bestimmung so wenig kennt: aber man haßt ihn nicht. Jeden davon sieht man als ein Kind der Gottheit, als einen Gleichberufenen an, und steht er auch auf der untersten Stufe der Leiter der

Geligkeit.

Man wird nachsichtig gegen die Fehler anderer, und genauer gegen seine eigene. Mit einem Borte: diese Kenntzniß ist eine der erhabensten; sie schließt uns unsehlbare Wahrheiten psichologisscher Geheimnisse auf.

#### II+

Von psychologischen Geheimnissen, oder den Wissenschaften der Sybillen.

Unter die psychologischen Geheimnisse gehören:

1) Die Vorhersaaung zukunftiger Hand;

lungen der Menschen.

2) Die Kenntniß ihrer geheimsten Ente wurfe.

3)

Auf. 3. Mag. 3. 216. M



3) Die Entrathselung ihrer Berstellung gen.

4) Die Kenniniß ihres Joeen - Banges.

5) Die Kunst, in manchen Umständen auch ihren geheimsten Gedanken zu wissen.

6) Der Kalkul der Handlungen und

Folgen-

7) Die Aequation der streitenden und vereinigten moralischen Krafte.

8) Das Reinltat der Wittingen für

die Zukunft.

Man nennt diese Wissenschaften die psychologischen Geheinmisse, oder die

Wissenschaft der Sybillen

ABie sich die Einheit zu der ersten Zahl verhält, so verhält sich der Zusstand des Menschen zu den Eindrücken der Leidenschaften. Er ist gleichgültig zund sein Zustand wird erst das, was der Zusak aus selbem macht.

3 und 4 sind einzeln selbst beständige Substanzen, wovon jehe 3, und die andere 4 Einheiten hat. Zusammengesetzt aber machen sie eine dritte aus der Zusammensetzung nothwendig entstehende

Substanz, die man 7 nennt.

So sind Affekt und Seele abgesonderte Substanzen; zusammengesetzt aber machen sie nothwendig eine dritte
verschiedene aus, die man im psycholo-

gischen Kaltul Leidenschaft nennt.

Wie sich das Facit der arithmetizschen Addition nach der Beschaffenheie der Zahlen verhält, die zusammengesetzt werden, so verhält sich im psychologisschen Kaltul das Facit der Leidenschafsten nach dem Quantum der Uffetten

und ver Einheit.

Wie bei jeder arithmetischen Pros gression nothwendig ist, die Beschaffenheit der Zahlen, ihrer Einheit, ihr Verhältniß mit andern zu kennen, so erfodert die psychologische Berechnung die Kenntniß des Menschen, seiner Drs ganisation, und des Verhältnisses mit den Uffekten. Z. B. ich zeige einem Kinde etwas Glänzendes; was wird das Kind thun?

## Berechnung.

Seele des Kindes — F Sinne — 2 Begenstand — 3 2 und 3 machen 5 M 2 Sins



Sinne und Gegenstand erzeugten Begierde. Wenn ich 5 zu 1 addire, so kömmt eine dritte Zisser heraus; namelich 6.

Wenn ich die Begierde zur Seele des Kindes addire, so komme ein drittes Produkt heraus; nämlich: Aeußerung

des Verlangens.

Werlangens, welches hier die Zahl 6 andeutet, in 3 gleiche Theile theile, aus welchen 6 besteht, so bekomme ich das Produkt 2, welches die Sinne andeutet.

Diefes also alles zusammen addirt:

1 2

3

Summa 12

Wie also das Facit von diesem 12 ist, so ist das Facit dieser Berech, nung — die Aeußerung der Begierde des Kindes nach dem glänzenden Gegenstande durch die Sinne; folglich ist das Resultat, daß das Kind nach dem Gegenstande langen wird.

Klug-



So formirt man das psychologische Thema durch die Addition, und rektisse cirt es durch Subtraktion.

## Ein anderes Beispiel.

| Wird Titus oder Paulus dieses                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| Veschäft besser verrichten?  Ich seze an: Titus — — o  Titus mit Uffekt und Lei. |
| denschaft als Mensch — — 1<br>Hisiges Temperament — — 2                          |
| Addire: schwachen Nervenbau 3                                                    |
| Schlechte Erziehung — 4                                                          |
| Facit 10                                                                         |
| Das Beschäft, über welches<br>gefragt wird                                       |
| Wird hiezu erfodert Gelas- fenheit — — 2                                         |
| Facit 3 F. 6                                                                     |
| em . Ofue.                                                                       |



| Klugheit — Bescheidenheit Anstand | Constants<br>Security | Comments<br>Comments | 4 5 6         | 15<br>21 |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|----------|
| Hikiges Temperament des           |                       |                      |               |          |
| Schuscher Ner<br>Schlechte Erziel |                       | 14                   | Common Common | 3.4      |

Summa 9

Weil diese nun der Art der Behandlung des Geschäftes entgegen sind, so sind sie von dem Quanto des Litus zu subtrahisten; also 10 — 9 = 1.

Dieses 1 sum Geschäft gerechnet, so ist das Berhältniß des Tiens zu dies sein Geschäfte, wie sich 1 zu 21 pers

halt.

| Paulus — —            | 0          |
|-----------------------|------------|
| Paulus als Mensch mit | <b>C</b> 3 |
| Leidenschaft — —      | I          |
| Hat ein sanftes Tem=  |            |
| peramené — —          | 2          |
| America and           | 1 6.00     |
| Facit .               | 3          |
| Bute Erzichung —      | 3          |

Belassenheit — 4 Facit 10 Wescheidenheit — 5 — 15 Unstand, — 6 — 21

#### Summa 21

Das Verhältniß des Paulus su dem Geschäfte ist wie 21 su 21; und

des Titus wie 1 zu 21.

Ich füge dieses Beispiel nur bei, um die psychologischen Berhältnisse auschaulicher zu machen. Eine vollkommene Theorie hievon zu gehen, erfoderte ein ganzes Buch.

## Moch einige Bespiele

Wird Titus bei dem Richter seinen Prozes gewinnen?

| Erstes Thema.       | Iweites Thema.      |
|---------------------|---------------------|
| Litus —— o          | Richter - 0         |
| Litus als Streit. I | Richter des Titus 1 |
| armer Mensch — 2    | eigennühig — 2      |
|                     |                     |
| 3                   | 3                   |
| schüchtern — 3      | hart - 3.           |
| 6-                  | 6                   |
| ohne Unterstühüg 4  | gefiihllos — 4      |
| where               | المناب المنابعة     |
| 10                  | 10                  |



Titus hat also in Rücksicht der Person über den Richter kein Uibergewicht: denn arm, schüchtern und ohne Unterstüßung, wenn es von eigennüßig, hart und gefühllos abgezogen wird, geht auf; also bleiben I gegen I — Litus und der Richter.

Das Resultat ist daher, daß ein Zufall, und nicht die Gerechtigkeit der

Sache entscheiden wird.

Mun addire man alle Zufälle und Umstände sur den Titus und Gegentheil hinzu, und das Resultat wird entscheiden.

Alles besteht aus Verhältnissen; nur fragt sich nach der Kunst, diese

Berhaltniffe tlug anzuseten.

Nichts kann auffallender seyn, als zu behaupten, daß man auch den geheimsten Gedanken des Menschen wissen könne; und doch liegt diese Wissenschaft ganz in der Natur. Sie besieht in der Theorie, die Verstellung zu kennen.

## Grundsätze hiezu.

Studire das Temperament des Menschen und seine Lieblings : Leidens schast. Erwäge seine Erziehung; die



Stårke seines sittlichen Karakters und seine Schwäche. Studire die Ausdrücke der heftigen Leidenschaften in den Gessichtszügen. Betrachte diesen Menschen oft in gleichgültigen Handlungen, oder bei Berstellung, die er gegen andere gestaucht. Sprichst du ihn, so betrachte, ob seine Stellung, seine Miene und sein Ton mit den Worten übereinsstimmt.

Aber alles dieß ist nicht das Werk

eines Tages.

Ju den psychologischen Verhältnissen besteht die große Wissenschaft der Beheimnisse, die die Zukunft gemeinen

Menschen verbirgt.

Sie war die Wissenschaft der Sybillen; sie besteht in Verhältnissen, die nicht in Unsehung willkührlicher Sachen, sondern in der Sache selbst liegen, und ihre Wahrheit zum Grunde haben. Uns ihr entscheiden sich die Schicksale der Nationen; die Revolutionen der Staaten.

# Mystische Ausschlüsse hierüber.

Die Seele ist keiner Tauschung fähig; Täuschung und Lüge sind das Werk der außern Sinne.



Wer sich bemühet, die Seelen der Menschen zu studiren, findet Wahrheit.

Es giebt naturliche Berhaltniffe,

wovon die Folgen nothwendig find.

Diese Verhältnisse zu kennen, sie zusammenzusetzen, und das Produkt dicser Zusammensetzung finden, ist der myskische Kalkul, oder die Seelenrechnung-

# Beispiel einer mystischen Aufgabe.

Ansak. Seile — 1. Körper — 2.

Produkt. Mensch 3. Thier. I von 2 bleibt I.

Produkt 1 — 1. Seele-minus-Rörper-Seele-Korp.

Seele — 1 Körper — 2

Geele und Körper also verbunden — & Produkt. Menschliches Leben — —

#### Reduktion.

Besteht & — in 1 2 und 3. Minmt man 3 weg, so bleibt 1 und 2 ohne Berbindung. 1 und 2 kann also bestehen ohne Berbindung und mit Berbindung.

Ohne Verbindung.
Mit Verbindung.
Verbunden senn.
Aufhören verbunden zu senn.
Verbunden gewesen senn.
Unfang des Lebens,

Leben, Ende, Zufunft, 2c.

Alles, was geschieht, geschicht aus

Berhältniffen.

Die Zahlen des psichologischen Kalkuls sind aufskeigend oder abnehmende Zahlen; sie sind Entsernung von der

Einheit oder Annaherung.

Es giebt nach diesem Kalkul Emas nationen, Adproximationen, Assimilationen, Acquationen, Unionen, Ausstüsse, Annäherungen, Gleichheiten, Vereinis gungen.

Die Grundregeln hiezu sind:

Reducire jedes Bervielfältigte auf die

Jeden Theil wie das Ganze auf Einheit. Untersuche die Entsernungen und Anspäherungen. Die ähnlichen und unähnlichen.

Seke die Mehrheiten an, und beobach, te ihre Gleichheiten.

Rechne davon ab das Uffimilirende.

Bereinige das Affimilirte,

und messe denn die Araft des Assimilieten durch die Aequation.

Ratificire das Maaß der Krafte durch

die Einheit.

Berechne die Ferne oder Nähe der Adproximation.

Ziehe davon das Unähnliche ab, und sehe denn das Produte an.

#### 12.

Von sonderheitlichen Gefühlen und Empfindungen.

ie Sefühle und Empfindungen, wie wir erwiesen haben, hangen meistentheils von der Organisation des Körpers ab.

Miemand ist im Stande, fremde Empsindungen zu bestimmen, wenn er den Nervenbau des Menschen, die Eirs kulation seiner Säste, und den schnellen voer



oder langsamen Eindruck der Dinge auf

seine Fibern nicht kennt.

Es giebt Empfindungen und Ges fühle, die die gewöhnlichen weit über-

fteigen.

Es giebt Menschen, die eine uns gewöhnliche Reizbarkeit in ihren Merven haben; und Menschen, die eine Einbildungstraft besitzen, die Verwunderung

erregt.

Ich kenne einen jungen Mann, der so hestig, so anspannend sühlen tann, daß die ganze Welt vor ihm ver= schwindet, daß tein Gegenstand in ihm mehr Eindruck mache, als der, mit dem er sich beschäftigt. Nach einer langen Entfernung fah diefer junge Mann wieder seine Beliebte, und sprach fie. Dun war sein Ange auf ihr Ange geheftet, sein Blick auf den ihrigen, — seine Seele schien ihre Seele du senn. Er saß auf einem Ruhebette neben ihr, und da er eine seiner Hände rückwärts ausstreckte, empfand er nicht einmal, daß ein Kind brennendes Petschierwachs auf seine Hand träufelte, wenn es nicht die Magd entdeckt hatte, die in das Zims mer tratEs giebt Menschen mit dem hest rigsen Seelengesühle; aber leider sind diese Menschen mehr ungtücklich in der Welt, als glücklich.

Man denke sich diese äußerste Spannung, und denn den Uibergang von Hofnung manchmal zur Verzweife

lung.

Wer so heftig die Liebe fühlt, wie

heftig wird er die Untreue fühlen.

Wet so gaing Freund, so gang Du selbst senn kann, wie schmerzhaft wird dieser den Betrug fühlen; wenn er

hintergangen wird.

Freilich legt die gutthätige Natuk auch manchmal Freuden in sein Herz und Wonnegesühle, die der gemeine Sterbliche nicht kennt: aber überwiegen die unangenehmen Empsindungen nicht immer die angenehmen? Nicht darum, als wäre nur Schmerz und Elend in der Natur, sondern darum, weil sich der Mensch das Paradies der Erde selbst verwüsstet, und Dörner gepflanzt iste, wo Blumen blübten.

Das Bestreben sedes Menschen geht nach angenehmen Empfindungen und Gefühlen. Jeder Mensch wünscht



sich den Zustand eines Wonneaesühls wieder zu erneuern, aber aus Mangel richtiger Kenntnisse sucht er die Erneuerung eines Vergnügens oft, wo er Schmerzen sindet, und statt der Freude des Seelengefühlts fühlt er Gram und Vorwürse.

So senkt sich der Mensch aus untichtigen Kenntnissen des wahren Guten tick ins Elend; er kostet von denk Wecher der Wolluste, und trinkt ihn aus, ohne zu bedenken, daß er Sift

trinfet.

Die Gottheit gonnte sedem Menschen den mäßigen Genuß sinnlicher Empfindungen, wenn nur dieser Genuß nach den Vorschriften der Vernunft und der Religion geleitet wird.

Die Mäßigung im sinnlichen Ges imse verschaft uns angenehme Empfins dungen, und das Bewußtseyn des Eds

len.

Theorie angenehmer Empfindungen.

perament, das Maaß deiner Gefühle,



den Eindruck der Dinge auf deine Merven, und suche dauerhafte Vergnüs

gen.

Jedes Vergnügen, das sich in Schmerz verwandelt, ist kein Vergnüsgen; jede angenehme Empfindung, die dir mit Reue lohnt, ist keine angenehme, wahre Empfindung; sie ist nur tikelnder Schmerz, nur tödtendes Bift unter einer reizenden Oberhülle.

Nur dieses ist wahres sinnliches Bergnügen, das in angenehmes Seelengefühl übergeht, und uns noch mit Abonne lohnt, wenn es auch nicht mehr

da ist.

Laß den Genuß nie das Ende deiner Empfindungen senn; verbinde den
Genuß deiner Sinne mit dem Genusse deiner Gecle, und das Vergnügen wird von dir, nicht du von dem Vergnügen abhangen.

Nicht der genießt wahrhaft das Bergnügen, der es zu genießen scheint; bei den meisten Menschen ist der Genuß

das Ende des Bergnügens.

Nicht der Neißhungrige, der Empfindungen verschlucket; genießt, sondern der, der Empfindungen zu kosten weis.

Man



Man muß Wonnegefühle schlürfen, nicht

verschlucken.

Wenn der Genuß eines sinnlichen Vergnügens dir ein sinnliches Mißverz gnügen hervorbringt, so hast du es nicht nach der Vorschrift der Vernunft und der Religion genossen, denn diese beide wachen für deine Erhaltung; denn ihre Besetz sind Liebe und Selbsterhaltung.

Bilde deine Seele richtig, und lerne erst das seligste Gesühl aller Gestühle; — Abonne fühlen, wenn andere glücklich sind, und Abonne genießen, wenn andere sie genießen; dann wird der Wirkungstreis deiner Empsindungen grösser, und dein Gesühl nähert sich dem Engelgesühle, derer Seligkeit die Liebe ist.

Brauche deine Vernunft, und vernachläßige das Studium der Natur

nicht.

Es giebt eine Wissenschaft, deine Nerven sanfterer Erschütterungen fähig zu machen; — eine Wissenschaft, vorzübergehende Wonnegefühle in andauernz de umzuschaffen; — eine Wissenschaft, die dem körperlichen Schmerze seinen Stachel, und der Seelenqual ihre Macht nimmt.



Sendire die Ursachen und die Folgen, den Zusammenhang des Aleinsten mit dem Größten; — das Band, das Geschöpfe mit Geschöpfen, Abelten mit Abelten, Engel mit Engeln, und sämtzliches mit der Gottheit verbindet.

Sich über das Vergangene gramen, über die Zukunft sorgen, ist bei den meisten Menschen die Ursache, daß sie das gegenwärtige Vergnügen nicht kosten, oder wenigstens nicht in seiner ganzen Reinheit schmecken.

Für Seelen erhabnerer Art ist wez der Bergangenes noch Zukunst; alles ist Gegenwart. Sie sühlen heut, wie sie gestern sühlten, und morgen wie heut. Ihre Seele ist unwandelbar, wen, der Gottheit ähnlich, derer Ebenbild sie ist, und wohin sie strebt. 13+

Von der Musik, und der Gewaltder Farmonie auf die Seele.

Die schnelle Beweglichkeit des Geshirns ist die Ursache des scharssinnigen weit übersehenden Beistes.

Diese Beweglichkeit ließ Pythago; ras bei seinen Schülern Morgens durch die Musik erregen, und sie schien auch allerdings auf der großen Empfänglich: keit des Hirnmarks zu ruhen, weil sie bei einem Dummkopfe nach dem Vershältnisse seiner Nerven sehr gering ist, und im gedankenlosen Zustande vollkomemen erlischt.

Der Ton der Musik pflanzt sich durch das Organ des Gehörs in die Geele des Menschen kort durch die ketnste Bibration, und bringt daher die keinsten Fibern in eine sankte Bewez gung. Man weis, daß jede Leidenschaft durch eine gewisse Anspannung der Fidern und Verven ihre Wirtung anßert, und die Seele des Wenschen so lang in diesem leidenschaftlichen Zustande versbleibt, bis diese Lage der Merven durch eine andere Erschütterung wieder verändert wird.

Darans läßt sich schließen, daß die Musik das wirkendsie Mittel ist, diese Veränderungen hervorzubringen. Es wird aber hiezu erfodert:

- 1. Daß die Musik dem leidenschaftlichen Zustande des Menschen angemessen ist.
- 2. Daß die fortgeseite und abwechselne de Tone der Parmonie die durch Leidenschaft in Disharmonie ges brachte Merven wieder umstim= men.
- 3. Daß die Umstimmung nicht zu rasch sen; sondern daß der Uibergang von Zorn zur Vesänstigung, von Niedergeschlagenheit zum Much stu-



seufenweise nach den Verhältnissen der Gradation der Tone geschehe.

Um diese Runst nach ihrer Vollkommenheit zu erreichen, werden psychologische Kenntnisse ersodert.

Der Musiker muß den Nervenbau des Menschen studiren.

Er-muß die leidenschaftlichen Zuffände des Menschen beobachten.

Er muß die Leidenschaften in ihre gehörige Gradation einzutheilen wissen.

Er muß das Verhältnif der Grade der Nervenspammung kennen, nach der Beschaffenheit der Temperamentes

Er muß- zewisse Verhältnisse zwischen den Tonen und der Art der Nervenspannung sestseken, und hieraus
Schlüsse und Folgerungen ziehen.

# 学是

# Berhältniß = Tabelle.

| Melandpolifus                                                          | Groc      | Blenfarb               | Traurigfeit II. Schwermuth,                                                             | (d) wad                    | phlogistische bide, salte |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Cholerifus                                                             | Bener     | Feyerfarb              | Aufbraufen 11.<br>Zorn                                                                  | strocken                   | phlogiftifche             |
| Phlegmarifue                                                           | - Smaffer | 233cdf                 | ichesun und Bleichgulesgkeir Aufbraufen in Dunterkeit und Eragheit Sorn                 | eichtbewegend hartbewegend | masserichte               |
| Temperamene.   Sanguineus   Phlegmacitus   Ehoferikus   Melancholikus. | Lufe      | Clangend und feuchtend | Leidenschaften. Leichesun und Bleichgülrigkeir Aufbraufen u. Eraurigkeit u. Beidenmuth. | leichtbewegend             | refine                    |
| Zemverament.                                                           | Elemente  | Farben                 | Beibenschaffen.                                                                         | Derven                     | Safre                     |

|                           |                         |             |            |                | 199                       |                             |                                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------|-------------|------------|----------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| fowar;                    | Rocteno                 | langfam und | Pybins     | Posame, From   | dinchen, Geigen           | mit Courdinche              | Abagio, Eargo.                                                                                      |
| dunkelroch                | ungleich und<br>hefilig | fahrell und | Acolifiis  | Trompete,      | (2)                       | Simbalen,<br>Senelen        | Allegro,<br>Praffissimo,<br>Furioso,                                                                |
| wassericht und dunkelroeh | langlam                 | fumple      | Nixolydius | Brael, Ragott. | Alt = Biole,              | Bak, Leyer.                 | Najefinoso, Andan.                                                                                  |
| hellroch                  | lanch)                  | sehende     | Doring     | Gelge, Nautole | Harpfe, Man Alte - Biole, | dorin, Klariner Baß, Leyer. | Ausdruck der Allegretto, A. Majestnoso, An. Allegro, Toneroso, Grazio, dantino, Andan, graffissimo, |
| Seine                     | Cirkulation             | Eindriicke  | Zone       |                | Inframente                |                             | Ausdruck der<br>Tonce                                                                               |

Aus dieser Tabelle lassen fich sus verläßige Berhaltniffe festfegen. ABenn man die Leidenschaften des Menschen, die Temperamente, die Spannung der Nerven in Affeteen, und die Tone, die jedem Affette eigen sind, ftudirt, so ift es gar nicht schwer, durch Tone den Merven eine andere Spannung zu geben, und folglich andere Affekten hervorzubringen. Allein es gehört ein psychologisches Judicium dazu, und die Kenntniß des Uibergangs von einer Leis denschaft zur andern. Go z. B. fann man einen Melancholischen nicht durch cholerische Instrumente von seiner Krankheit heilen: der heftige Eindruck wurde in seinen schwachen Nerven ein unanges nehmes Gefühl hervorbringen. Es ift also nothig, das man anfangs mit scinen Nerven harmonire. Jede Stimmung geschicht nur stufenweise: man nehme daher die Instrumente des Sanz guinifers, und verbinde sie anfangs mit melancholischen Tonen; dann gehe man nach und nach in sanguinische über.

Zu jeder Sache gehört Beurtheilungsfraft; 8. B. bet dem Choleriker verhält es sich sehr verschieden. Wenn



man einen Menschen von heftigen aufsbrausenden Leidenschaft urückbringen will, so darf man die Instrumente, die dem Choleriker eigen sind, nicht anwenden: man nimmt auch nicht die des Melancholikers, sondern das Mittel der Tonedes Sanguinikers.

Hier giebe die Wissenschaft das Tempo, Takt und Mensur nach den leidenschaftlichen Umständen zu bestimmen, den besten Unterricht. Z. B. beim Phlegmatikus sind anfangs die cholerischen Instrumente unentbehrlich; man muß seine Fibern und Nerven erst in Bewegung bringen, daß sie empfänglich werden; dann kann man mit sanstern oder schnellern Tonen nachfolgen.

Das gesunde, Urtheil und die Vernunft des Künftlers mussen das meiste in diesen Fällen thun.

Ich seine hier noch eine Verhältz nistabelle der einfachen Konsonanzen und der zusammengesetzten bei.





|              | verhält    |           |        |
|--------------|------------|-----------|--------|
| Eintonig     | sich wie   | Unifo-    | -      |
| Ç            | I ad I     | nus       |        |
|              |            | Diapa-    |        |
| Zweitonig    | wie I = 2  | fon       | Octava |
|              |            | Diapen-   |        |
| Fünftonig    | wie 2; 3   | te        | Quinta |
|              |            | sesquial- |        |
|              |            | tera      |        |
|              |            | Di-tesse- |        |
| - Piertonig  | svie 3 • 4 |           | Quarta |
|              |            | fesqui-   | •      |
|              |            | tertia    |        |
| ~ .          | ,          | Ditonus   | Tertia |
| Terz major   | wie 4 = 5  |           | major  |
|              |            | quarta    | -      |
| Semi - dito- | wie 5 · 6  |           | Tertia |
| nus          |            | quinta    | major  |
|              |            | Super-    | :      |
| Hexacor-     | wic 3 = 5  | tripa-    | Senta  |
| don majus    |            | riens     | major- |
| -            |            | secundas. |        |
| Tonus        | min O      |           | Tonus  |
| fesqui-      | wie 8 = 9  |           | Tonus. |
| Octava       | 1          |           |        |



# Jusammengesetzte.

| Dis - diapa-<br>fon quadru-<br>pla                                   | wie 1 = 4 | Decima<br>quinta  | The state of the s |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diapason<br>cum diapen<br>tetripla                                   | wie I-3   | Duode-<br>cima    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Diapason<br>cum diates-<br>seron                                     |           | Undeci-<br>ma     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Diapason<br>cum ditono<br>supertripa-<br>riens                       | wie 2 • 5 | Decima            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dis-diapa-<br>fon cum<br>diap. fex-<br>tupla                         | wie 1 2 6 | Decima<br>nona    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dis diapa-<br>fon cum di-<br>tono quin-<br>tupla deci-<br>ma septima | wie I a 5 | Decima<br>Ceptima |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Nach dieser Tabelle bestimmten die Alten die Bewegung der Euft, die durch die Instrumente verursacht wird, und



die Bewegung auf die Nerven des Men-

Man muß diese Tabelle nicht nach dem neuern Studium der Musik beurstheilen, noch weniger nach den Verhältenissen der Tone unter sich in Kücksiche der Harmonie: sondern diese Tabelle drückt nur die Urt der Schwingungen aus, um hiedurch das Maaß der Schwingungen gungen der Tone mit dem Maaße der Spannungen der Merven in ein Vershältniß zu setzen.

Von dem Engel des Lichts und dem Engel der Finsterniß.

rienige, der sich geheimen philosopphischen Wissenschaften weihen will, der fuche, wie ich bereits oben schon gesagt habe, mit seinem eigenen Verstande, und hüte sich vor allzugroßer Leichtgläusbigkeit.

Es ist keine Wissenschaft, wo man cher auf Frrwege geraih, als in dieser-Man verfällt bald in Aberglauben und Schwarmerei. Ein Mensch, der nicht wahre phyfikalische Kennenisse hat, wird sich leicht von Bereigern bethören lassenz venn er kenne die Wirkungen der Dinge nicht.

Findest du Menschen, deren Kenntz nisse dir die allgemeinen zu übereressein scheinen; so betrachte ihren Lebenswandel, und die Anwendung ihrer Kenntnisse, ob sie Kinder des Lichts oder der Finsterniß sind.

Der Engel des Lichts unterscheider sich von dem Engel der Finsterniß durch die Liebe; denn er vereinigt mit dem

reinsten Berftande die reinste Liebe.

Der Engel der Finsterniß ist Berstand ohne Liebe: denn Berstand ohne Liebe ist die Eigenschaft der schlimmsten Wesen.

Der Engel des Lichts führt zu Bott; der Engel der Finsterniß entfernt

uns von Gott.

Der Engel des Lichts lehrt Wahrheit, Erkenntniß: der Engel der Fin-

sterniß Lüge, Nichterkenntniß.

Man suche dasser die Alahrheit in der Demurh, und die Aleisheit durch die Reinigkeit seiner Sitten; denn sie ist das Aleid, mit welchem uns die Eusgend umgiebt, wenn wir vor dem erzschei.



scheinen wollen; der die Quelle aller Wissenschaften und Kennenisse, und die Weisheit selbst ist.

### 14.

Von Taschenspielern und Wuns derkünstlern. Von Betrügern und Schwärmern und boshaften Menschen.

s giebt oft Menschen, die sich selts same, natürliche und wunderbare Kenntnisse eigen gemacht haben, und daher Wunderdinge in der Welt machen, weil der größte Theil der Menschen die Ursachen ihrer Wunderkunste nicht weis.

So lang diese Künste der Weit gezeigt werden, um zu unterhalten, Uiberraschung zu verursachen, und die Wirkungen gewisser Geschicklichkeiten sind,
die in Geschwindigkeit, mechanischen Kräften, optischen Täuschungen, und andern physikalischen Geheinmissen bestehen, so sind diese Kennunsse der Menlop-

heir

heit unschädlich. Im Gegentheile schärsfen sie vielmehr den Geist, führen oft

zu höhern Enedeckungen.

So lang diese Leute in ihren Schranken bleiben, sind sie bewunderns-werth als Physiker, mechanische Taussendkinstler, naufrliche Zauberer und Taschenspieler. So verdienen Bewunsderung der berühmte Comus in Paris, Philadelphia, Pinettl und mehrere andere.

Wenn aber diese Leute die Schranken ihrer Kenntnisse verlassen, um sich ein geheimnisvolles Ansehen zu geben religiose Gebräuche mit ihren Experimenten verbinden, oder unächte und falsche Begrisse unter das Volk bringen, um auf verschiedene Arten Geld zu erpres=

fen, so werden sie Betrüger.

Es ist wahr, wenn ich mir ein physikalisches Beheimniß eigen gemacht habe, so bin ich nicht schuldig, dieses Beheimniß zu entdecken: verschweigen kann ich es also wohl, aber ich nuß durch eine falsche Erklärung das Volkauf keine irrige Vegriffe führen, bestonders, wenn diese Vegriffe mit dem sittlichen Zustande des Menschen verbunden sind.



Unter dieser Art Betrüger sind oft manche Gesellschaften der Adepten — ich sage manche, nicht alle — denn andere verschiedene unstissche Gesellschaften zu rechnen, die oft keinen andern Endzweck haben, als sich blinde Anhänger und Schwärmer zu stiften, um manche der Menschheit und den Staaten nachtheilige Plane auszusühren, wie man, seitz dem die Abeit steht, schon eine Menge Beispiele gehabt hat.

Es sen serne von mir, daß ich unter diese Zahl vereinigte Naturireuns de, oder andere würdige Berbindungen rechnete, die wahres Wohl der Menschpehelt, Ausbreitung reiner Moral, und wahre Vildung des Menschen zur Glücksfeligkeit zum Zwecke haben: ich verstehe nur geheime Gesellschaften, die aus Westrügern oder Betrogenen bestehen, und vor welchen man hoffnungsvolle, junge

Leuce nicht genng warnen fann.

Wenn ich es aufrichtig gestehen darf, so bin ich für geheime Sesellschafzten sehr wenig eingenommen. Alles, was den Namen geheim führt, scheint mir äußerst verdächtig.



Menschen, wenn sie sich auch manche mal in der besten: Absicht versammeln, bekommen so leicht eine falsche Richtung ihres Verstandes; sie arten so leicht in Schwarmeren aus, und jede Schwärmeren ist der Menschheit nachtheilig, sie mag eine religiöse oder philosophische Schwarmeren senn.

Man erwirbt sich so leicht eine üs bertriebene Selbstachtung; glaubt nun, daß man besser sen als andere Menschen, verachtet andere, und verfolgt sie zulest.

So verfolgen sich philosophische Setten, wie sich einst religiöse verfolg=ten. Der gute Bruder Passier zankte sich um die runde Kapuke semer Drodensbrüder, und verfolgte die Brüder; die spikige Kapuken trugen, und schlugsie todt, und glaubte für die Menschheit ein herrliches Wert gethan zu haben.

Eine Gesellschaft, die sich der D.

beraufsicht des Staats entzieht, die blinden Behorsam fodert,

die Schwarmer zieht,

die den Meinschen an Tändelenen ket-

Eigennuk und Eigenliebe von der fals schen Seite rege macht, Auf. 3. Mag. 3. Abs. D vers verfolge und unterdrücke, ein ausschließendes Vorrecht ihren Mitaliedern vor den andern Mitmenschen einraumt —

so eine Gesellschaft kann nicht gut senn

- nie gut werden.

Plane, neue Gesete, neue moralisse Verschriften machen die Menschheste nicht glücklicher, wenn sie nicht von gu-

ten Menschen befolgt werden.

Die Glückseligkeit der Menschhelt besteht in der Ausübung des Guten und Abahren, und nicht in der bloßen Kentz niß. Und doch bestreben sich so viele philosophische Setten, den Menschen nur das Gute kennen zu lehren, und

es nicht in Augübung zu bringen.

Die christliche Religion giebt uns die schönsten Brundsähe der reinsten Moralität und erhabensten Philosophie. Wir haben gar nicht nothwendig, neue Plane zu Bervollkommung und Besserung des Menschenaeschlechts zu entwerfen: unsere Beschäftigung soll nur die senn, das, was Christus uns lehrte — nicht durch Bücher, sondern eigene Handlungen lehrte, in Ausübung zu bringen, über dieß kann nichts herrlie

thers mehr gesagt, nichts herrlichers er-

funden werden.

Diese große Lehre der menschlichen Glückseligkeit lehrte er im offenen Tempel der Nacm; jedem war der Zuritt verzöume, niemand hause ein ausschliese sendes Richt; sein Beispiel war thätige Liebe, Sanstmuth sein Lebenswandel; Büte seine Handlungen. Er geizie nicht nach eitlen Ehren; er lehrte Mäßigung, stille Zufriedenheit und Demuth. Er wußte den Gefallenen zu schonen, dem Feinde zu verzeihen, den Jirenden zuspieht zu weisen.

Geine Junger zeichneten sich aus durch Löchlthun, nicht durch vielfärbigete Bänder, oder symbolische Zeichen. Sie trugen keine unverständliche Charaketere auf ihrem Busen gezeichnet. Der Grad der Menschenliebe verkündigte den Brad der Höhe, zu der sich der Schieler schwang, und ähnlicher seinem Meiser schwang, und ähnlicher seinem Meise

ker wurde.

Die Jünger des wahren Lehrmeisters der menschlichen Glückseligkeit finz den sich überall; die thätige Liebe macht sie einander kennbar; ihre Arbeit besteht in der Liebe gegen Gott und ihren Nächs

Da sten.



sten. Die Umbildung ihres Herzens ist ihre Beschäftigung, es zu verschönern, es jum Tempel der Gottheit ju machen ist ihre Arbeit.

Diese höchste Würde der Mensch= heit, diese edelste aller Bestimmungen ift

die Bestimmung des Christen.

Ich rufe ihn auf; wo ist der Phi= losoph, der mir eine edlere Bestimmung geben fann! -

# m a g i e.

Die wahre Magie heißt so viel als die hochste Vollkommenheit der narürke chen und geschöpfmäßigen Weisheit, und die hochste Wissenschaft der Berbaltnisse natürlicher Dinge.

Derjenige also, der diese hochste Vollkommenheit nathrlicher Wissenschafe ten dem Besten der Menschheit weihet und in Aushbung bringt, wird ein wah-

rer Magus genannt.

Diese Wissenschaft war bei den Persern und Chalddern, den Ebraern und Griechen bekannt. In Indien und

Methio.

Aethiopien waren die Brachmanen und Bymnosophisten ihre Verehrer. Bet ten Galliern die Druiden.

In Persien wurden die Könige in dieser Wissenschaft unterrichtet. In Plaztons Alcibiades heißt es: derjenigen, die mit den persischen Landesgesessen umgeshen, sind viere: Einer der weisesten; einer der mäßigssiner der gerechtesten; einer der mäßigssien, und einer der heldenmuthissten Männer, deren der erste den König in der Magie unterrichtet, und Gesek und Ordnung lehrt.

Daher wurden die orientalischen Konige Magi genannt. Vid. Cicero in libr. de divinatione, & Calius

Rhodiginus l. 9. c. 23.

Allein, mit dem Menschen artere auch die Magic aus. Wenn Menschen große Kenntnisse und kein gutes Herz haben, so verwenden sie bald ihre Wis-senschaft zum Bösen. So giengs auch da, und es entstund die Magia venetica, necromantia, Schwarzfunst.

Schon vor der Sündfluth sollen die Menschen dadurch großes Unheil an-

gerichtet haben.



Nach der Sündsuth soll Cham; Noahs Sohn, verbergene Geheinnisse wieder unter die Menschen gebracht haben; wie Philostratus, Plinius, Suidas

und Berosus schreiben.

So war eben dieser Cham, Noahs Sohn, der Baktrianer König Zorogster. Er erhielt diesen Namen von seinen Kenntnissen, und von dem griechischen Zworazer, welches so viel, als ein les

bendiges Gestirn heißt.

Die geheimen Wissenschaften Zoroasters sollen nach der Sündsluth in Bücher gebracht, und in ebräischer und chaldäischer Sprache geschrieben worden senn, und folgenden Titel führen: Ezra-Zoroastres und Melessars als weiser Männer Geheimnisse.

Picus Mirandulanus behaup:et

diese Bücher gelesen zu haben.

Es ist ohne Zweisel, daß Chaldia und Persien der ursprüngliche Sitz der Magie waren. Die e Länder waren früher als Aegypten wegen ihren Wissen chaften betannt. Die Aegyptier selbst scheinen ihr ganzes Wissen nur als etwas Entlehntes anzugeben, da sie diejenigen unter den Griechen, die sich zu



ihnen bogaben, um in ihrer Weishelt unterrichtet in werden, fast durchgan g nach Drient kin verwiesen, um alldert Ausschlisse zu erhalten, die sie ihnen nicht geben konnten.

Wer über die alien und neuen Musterien grundliche Auskunft haben will, der lese die Schrift, die hierüber in Berlin 1782, herauskam, und dem Prinzen Ludwig von Hessendarmskadt

geweiht war.

Wer in geheimen philosophischen Wissenschaften Vorschritte machen will, der erwerbe sich zuerst wahre phystaliiche Kenntniffe. Chne diefe ift all feine Arbeit vergebens : sein Unternehmen wird bald in abergläubische Versuche ausarten, wenn er kein Physiker ift.

Mit einer richtigen Denfart aber und physikalischen Kenntnissen kann er es weit bringen, besonders, wenn er fich bemüht, die Authores kennen zu lernen, die über geheime Gegenstände, verdeckte philosophische Scheimnisse und naufrliche Magie schrieben.

Mie man alte Schriftsteller aus bles fem Fache lesen soll; sammt einer magischen Dibliothet.

Wenn man solche Bücher lesen will, so ist allererst nothig, daß man ne verstehe. Reine Schreibart ist aber duntler, als die, welche zu geheimen Wissenschaften führt.

Ich erkläre meinen Lesern die Ur-

sache davon.

Leute, welche wahre Beheimnisse der Ratur befaßen, fleideten ihren Gtil mit Fleiß fo ein, daß ihn nur der verstehen konnte, der des Beheimnisses würdig war. Sie arbeiteten wie die Matur, die den Diamanten in eine Hulle verschließt, und dem Kunstler ús brig laßt, ihn sum prachtigsten der E-Delgesteine gu bilden. Daber vermenge ten fie oft Jabel und Schrift, Abers glauben und Philosophie; denn fie dachten, daß der, welcher der Geheimnisse wurdig ist, die ABahrheit von der Luge, und den Aberglauben von der Philosophie wird unterscheiden können. Kann der Leser das nicht, so ist er des Geheimnisses auch nicht werth.



Run ist auch zu wissen, daß manche Menschen sich an höhere Wissenschaf= zen wagten, die im geringsten die Få= higkeiten hiezu nicht besaßen, und daher

viele Albernheiten niederschrieben.

So mischten sich auch Schurken unter die Decke, und nahmen den impstischen Ton an, um die Leute zu bestrügen, unter welchen sehr viele sind, die über die Boldmacheren und den Stein der Zbeisen geschrieben haben. Eine von diesen Vorurtheilen gereintzte Vernunft aber unterscheidet leicht das Wahere von dem Falschen.

Es gehören aber porläufige Kennt-

nisse dazu.

Die Vorbereitungs = Wissenschaf= ten zu höhern Kennenissen theilen sich

I. in die tkatur : Lehre.

Diese theilet sich in die Körpers

und Geifferlehre.

Die Körperlehre, oder Somatologie überhaupt, die das Wesen, die Sigenschaften der Materie und die Sintheilung der Materie bestimmt.



Die Phyclogie, Fenerkunde.

— Hondrologie, Wasserkunde.

- Aerologie, Luftkunde.

- Geologie, Erdfunde, Elementenfunde.
- Lithologie, Steinkunde.
   Botanik, Aranterkunde.

- Anthropologie, Menschenfunde.

- Duadenpedologie, der vierfüßigen Ehierkunde.
- Drinchologie, Abgelkunde.
- Insektologie, Insektenkunde.

- Ichthiologie, Fischtunde.

- Conchnologie, Muschelkunde.
- Unacomie, Zergliederungstunde.
- Osteologie, Rnochenlehre.
   Garfologie, Rleischlehre.
- Splanchnologie, Eingeweidelehre.
- Minologie, Muskellehre.
- Angiologie, Gefäßelchre.
   Revrologie, Rervenlehre.

- Ophthalmographie, Augenlehre.

— Physiologie, Lehre von der Beschaffenheit des menschlichen Leibes im gesunden Zustande.

- Pathologie, Krantheitslehre.

- Thermapentit, Heilungskunde.

— Chymie, Scheidekunde.

Alle diese sind Derbereitungswissenschaften, von welchen, weil man sie
sich nicht ganz eigen machen kann, man
doch gesunde und richtige Begriffe haz ben nuß, um zu den Geheimnissen der
Platur sich weiter emporzuheben.

Richt minder ist Arithmetit,

Phoromie, die Lehre von den Kräften der Bewegung,

Mechanik, Statik, Hydrostatik, Hydraulik, Optik, Kateptrik, Vioptrik, Perspektiv,

nothwendig. End.
lich Metaphyfik,
und zwar in Kücksicht der

# II. Temperamenten : Lehre.

Lehre der Wirkungen der Imagina-

Lehre der Wirkungen der Leidenschaften auf die Seele.

Phys



Physicanomie.

Lehre der Wirkungen der Geschwin= digkeit und der Täuschung.

Lehre der Gefühle. Lehre der Sinnen.

Lehre der Araft der Seele und der Imagination.

Lehre der Zusammenkettung und Aehnlichkeit, oder Inmpathic.

Lehre der Bisionen und Ahndungen.

Lehre der Wissenschaft inkünftiger Dinge,

Lehre, den Gedanken des Menschen zu wissen.

Lehre mit dem Umgange der Geschopfe der Stufenfolge.

Diese lettern sind die höhern Wissenschaften, oder die wahre Magie, wovon der erste Grad den Polyhistor, oder
einen Selehrten, der in vielen Wissenschaften ersahren ist, ausmacht: der zweite einen Pansophum, oder einen Mann,
der alle Wissenschaften, die die Velehrsamteit ausmachen, in seiner Gewalt
hat: und endlich der dritte und lette einen Magus, oder einen Weisen, der
alle diese Kenntnisse nach dem Plane der
Sottheit zum Sesten der Menschheit in
Ausüburg bringt und benützt.



Au diesem sekten Grade der Abeisheit erheben sich sehr wenig Menschen, indem hiezu die größte Kenntnik seiner Schwäche gehört, und die Einsicht, daß durch sich nichts, sondern alles durch Bott bewirkt wird.

Berläßt der Mensch diesen Gedansten, so verschwindet das Eicht in sein ner Seele, und er kehrt wieder zurück zu den Kindern der Finskeruß. Seine Begriffe verwirren sich, und er vergiste die heiligen Geheimusse, deren er nicht würdig war, und die nur sur den auf beha ten sind, der mit reinem Herzen demüthig die Weisheit sucht, die allein von Gott kömmt.

Uns diesem allen, was ich hier schrieb, kann jeder selbst urtheilen, was ihm für Bücher zu lesen nöthig sind. Die besten Schriftsteller und Aberke in den natürltchen Wissenschaften, in welz chen sehr viele Weisheit verborgen lieur, will ich hieher sehen. Doch möge der Mensch nie vergessen, daß er einer Viezne gleichen soll, die nur den Honig aus den Blumen saugt.

Verzeichniß verschiedener berühmter Männer und Schriften, deren Kenniniß jenen nothwendig ist, die sich auf das Studium geheinner Wissenschaften verlegen.

Anarimander. Unarimenes. Unaragoras. Puthagoras. Plato. Uristoteles. Pycheas. Guflides. Aristarch. Cusa. Purbach. Regiomontanus. Masther. Copernif. Biete. Encho - Brake. Briggs, Heinrich. Balilai. Repler. Bermat. Bassendi.

Archimedes. Eratosthenes. Apollonius. Dipparchus. Ptolomäus. Diorhantes. Mretin. Albert der Große. Baco, Rogerins. E' Dovital. Umonstons. Bernoulli, Johann. Wolf, Christian. Clairant. Heraflit. Leucivvus. Demofritus. Epitur. Urnold, de villa nova Ranmundus Lulling. Paracelsus Theophr.

Destaries. Cavalieri. Roberval. Develuis. Quallis. Waffal. Cassini. Hunghens. Bauban. La Dire. Mewton. Leibnik. Flamstead. Bernoulli, Jakob. Barianon. Dallen.

Rohault. Pastal, Blafins. Bonle, Robert. Runfel. Martsocker. Lemern. Homberg. Worhave. Poliniere. Molieres. Desagulier. Reaumur. G'Bravefande. Mairan. Menschenbröck. Dufai.

Denn Caspar Schotts Werte, als: Mechanica hydraulico-pneumamatica.

Magia universalis.
Pantometrum Kircherianum.
Itinera extatica Kircheri.
Cursus mathematicus.
Physica curiosa.
Mathesis cresarea.
Arithmetica practica.
Anatomia fontium & suminum.
Technica curiosa.

Schola



Schola Steganographica. Joco - Seria naturæ & arris. Organum mathematicum.

Weiter dienen auch folgende, welche de magia naturali geschrieben haben :

Zoroaster. Dermes. Eranthus, König der Araber. Zacharias Babylon. Joseph Hebraus. Bocus. Aron. Zenotenus. Rirannides. Mimadal. Thetel. Apponus, und der La Recreation ma-Verfas. des Buchs ad Alphonsum. Graf von Gabalis. Cardanus. Cornelius Ugrippa. Johann de Porta-Wecker.

Schwedenberg.

Eardanus.

Wichidus. 21 beli Geber-Rahel. Maraborub. Thebith. Berith. Galomon. Astaphon. Dipparchus. Alfmaon. Truphon.

thematique duP. Leurethon. Jesuite Lorrain. La magie blanche devoilée par Mr. Decremps. 2 Vol. Amusemens physiques du Sieur Pinetti.

Mi.

Mizaldus. Aldorandus. Buyot physikalische Belustigungen.

Rirchers Werke. HalleZauberkräfteder Natur. Testament des Jerom

Scharp.

Freilich haben sich manche von diesen Männern oft geirrt, und oft ohz ne Selbstprüfung ältern Schriften Irrethümer nachgeschrieben, oder sie haben selbe gar nicht verstanden: desto mehr Behutsamkeit und Auswahl wird erfos dert, um nicht auf Irrwege verführt zu werden.

Noch kann ich die Bemerkung nicht umgehen, daß so manche Ersin= dung, die wir unsern Zeiten zuschreiben, theils ganz, theils Spuren davon in den alten Authoren zu finden sind-

So kannten die brennbare und des phlogistisire Luft, die man als Ersindungen unsers Jahrhunderts rühmt, ebenfalls die Alten schon. In Caspar Schotts Werten sindet man die Anlage dum Luftballou, und in Gabalis Büchern die Wirkungen der dephlogissisten Luft. Kircher kannte die Kräfte des Magnets.

Von der Fenerwerkerkunst schried

Diego Tesand, ein Spanier, 1621.

Franz Thybourel.

Joh. Appier, genannt Hangelet, 1620. Malhus 1646.

Permet 1745. Kresier 1747.

Bom thierischen Magnetismus fin-

det man schon Grundsage in

Cornelius Agrippa, be onders vom Gomnambulismus, den er den prophetischen Schlaf nenne.

Valentin Greuterik eder Greaterik, von dem St. Evremond erstählt, soll schon in London 1665. durch den Takt von eiznem äußern Theil bis zum andern Kränkheiten geheilt häz von. Weiter

der Araber Abdala,

Synchus, Von dem Phi-Umphiarins, von dem Philestratus schreibt, Nathi Johenam, Aurelius Augustinus; Herines, Derodot,

schrie.

schrieben alle von dem magnetischen

Schlafe.

Don seltenen Erscheinungen, Aps paritionen der Gespenster, Blendungen und Versehungen von Bergen schrieben:

der berühmte Jesuit Rircher;

Caspar Schott in seiner vierten Ab= handlung de magia parastatica, oder außerordentlichen, sowohl natürlichen als überna=

türlichen Erscheinungen.

Unter die erste Gattung wird die seltene Erscheinung von Rhegio in Ralabrien gerechnet, wo das sonderliche Verhältniß der Fluffe, Berge und Wolken manchen Tag außerordentliche Erscheinungen hervorbringt. Schott fagt : Die Runft ahmt diese Phanomene nach, und so tann man auch Gespenster in der Luft erscheinen lassen. Man kann Berge auf Berge setzen, und Walder in unbewachsene Ebenen, folderaestalten, daß der Zuseher von einem gewissen Besichtspunkte Erscheinungen sieht, die er aus einem andern Gesichtspunkte nicht mehr erblicke. Es giebt Saulengange, bie in einer gewissen Emfernung schon und perspektivisch aussehen, und wenn 1) 2

man sich ihnen nähert, so scheinen ste

zusammenzustürzen.

Paulus Maria Terzago beschrich ein Wunderkabinet des Septalla, welches Unno 1664. zu Tortona im Drucke erschien. Nach dieser Beschreibung besanden sich Statuen darinn, die ihre Pläse veränderten, und sebende Perso-

nen nachahmten.

Aus zuverläßigen Nachrichten der Reisebeschreibungen von Messina wets man, daß in selber Gegend ein sender, siches Meteor erscheint, das die Fee Morgana genannt wird. In Sommerszeiten, wenn die Tage ruhig sind, heten sich aus dem großen Kanale gewissen sich aus dem großen Kanale gewissen schussen, und eine Art von horizontatem Prisma formiren. Durch ihre Anslage stellen sie eine Art von beweglichen Spiegeln vor, und reprisentiren Objette, welches also meine über diesen Punkt angeführte Grundsäse von nachrlichen Gesstererscheinungen, Ansichtigwerdung seiner selbst ze. bestätiget.

De Spectrorum artificiosa exhibitione, de Magia p. 2. artis magnæ l. 10. c. 1. parattasis 2. bejarcibi Rir

cher die naturliche Beiffererscheinung, und die Gewalt der Restexion der glas. artigen Dunffe gang genau. Cbenfalls

Schott in seiner Physica curiosa, sive mirabilia naturæ & artis L. XII. comprehensa, Herbipoli. Jobus Herz. 1662. in 4to. bestehend aus 1583 foliis.

Dierinn finden fich die Erflarungen von, febr, feltenen Phanomenen, Geistererscheinungen, incubis. & succu-

bis.

3m, Journal de Verdun vom September 1730. sind die physikalischen Benbacheungen, von M. Pierquin, Pfarrer, in der, Dioces, von Reims, u. ber die Auferweckung der Todten , über Gesvenster und Poltergeister, und gauberische Verwandlungen. Eine Abhand. lung, die in jeder Rücksicht aller Aufmerksamkeie würdig ift.

Bon dem Unterrichte der Zaub-

stummen schrieben:

J. P. Bonet.

Reduction de las letras y arte para ensennas a ablas los mudos.

Pierre Ponce.

Giov. Bonifaccio, 1615.

Tean



Jean Wallis. Van Helmont. J. Conrad Amman.

Wilhelm Holder.

Chott.

Man sehe hierüber nach Georg. Paschius c. 7. inventa nova antiqua, sol. 615. edit. 1700.

De l'Epée, 1776.

Deschamps.
Perreire.

Von der Antipathie und Sympathie: Schott in seiner Magia th. IV.

Renelm Digby.

Wagenseil sex dissertationes, Assort

Mizaldus — memorabilium aliquot naturæ arcanorum silvula, rerum variarum sympathias & antipathias seu naturales concordias & discordias libellis duobus complectens. Francosurti 1592. 1613.

Erasmus de varia rerum omnis gene-

ris sympathia & antipathia.

Fines der berühmtesten und seltensten Bücher ist das Werk des Adam Zaluziansky a Zaluzian, Medici, Prag 1592. Wieder aufgelegt in Nürnbera

berg unter dem Titel: Methodi herbaria l. tres de Sympathia plantarum. Die Konslische Bibliothet besitt hievon einen Abdruck. Boigt in actis Bohemiæ & Moraviæ litterariæ thut hievon-Meldung.

Bon der Art, in der Luft zu schiff

fen, schrieben:

Parer Lana.

Albertus Saxonicus.

Mendoza.

Schort im sten Buche, seiner Magia

hydrostatica.

Dieser nämliche Author schreibt auch über das wirtende ABesen, das die Ursache des Schwebens, der Wolken in der Luft ift. Er spricht von den schwimmenden Insein, von welchen auch Daus. quius schrieb, unter dem Titel: Terra, & aqna, seu terræ stuctuantes. Tornay I633. In dieser Rubrik sind die Schrife

sen merkwürdig des

George Agrifola. Jakob Besson. Augustin Rameli.

Die Erfindung des Windradchens (Ventilators) haben wir obigem P. D 4



Schott zu danken. In seinem fiebenten Buche des dritten Bandes de magia naturali schreibt et de ventilatore ad refrigerandum cubile.

Anzeige von Journalen und andern periodischen Schriften, die in das Kach geheimer philosophischer Wissenschaf: ten und der Magie einschlagen.

Acta physica medica, 1727 -1754. Zehn Bande. Nova acta de 1757. bis 1778.

6 Banbe.

Acta eruditorum, Lipsiæ 1685. 2 Bande.

Commentarii de rebus in scientia naturali & medicina gestis. Lip-siæ, apud Gleditsch, 1752-1781. 24 Bande in 8vo, nebst 3 Banden Sup= plement.

Academiæ naturæ curiofæ miscellanea; sive miscellanea curiosa medicophysica Academiæ naturæ curioso-rum; sive Ephemeridum medico phyficarum curiosarum decuriæ centuriæ acta in 8vo.



Acta nova academiæ philexoticorum naturæ & artis. Lipsiæ, 1687. 8vo; welche den berühmten Jesusten P. Lana sum Berfasser haben.

Journal des Sçavans.
Journal de Trevoux.
Journal de Paris.
Journal de Physique.
Journal de Verdun.
Journal étranger.

Catalogue de la Bibliotheque du roi.

Catalogue de Bünau.

Catalogue des curieux de la na-

Catalogue du Comte de Firmian. Memoires de l'academie des sciences.

Analecta societatis charit. & scient. Bibliotheca Aproliana.

- - Croftsiana.

Encyclopedie.

Mercure de France.

Etebhabern, die entweder selbst eine anschnliche Dibliothet besitzen, und sie zu vergrößern suchen, oder in berühmte Bibliotheten Zutritt sinden, kann fol= gender Katalog der berühmtesten und

fels.



feltensten Schriftsteller, und vieler und bekannter Werke dienen.

21.

Milhelm Addy.
Georg Agrikola.
Cornelius Agrippa.
Albert v. Sachsen
Joh. Conrad Aman
Joh. Appier, ges
nannt Hanzelet.
Abbt Archimband.
Architas.
Abbt d'Artiann.
Johann Astruc.

B.

Baier und Buerius.
Daniel Eberh. Saringius.
Thom. Vartholin.
Colmas Vartoli.
Caspar Bauhin.
Ioh. Joach. Vecher.
Seda.

Joh. Bapt., Bellaso. Berniere. Jakob Besson. Stephan Binet. Bisaccioni. von Blainville. Blanchard. Noh. Bodin. Becce. Friedrich Voerner. Juan Pablo Bonet. Balth. Bonifacius. Joh. Bomfaccio. Bonnet, (ein Reffe des Abbes Bour; delot, und Brus der des Vonnet.) Burdelot, koniglie cher Leibmedikus. Joh. Bottari. Bottigaro. Carl Bovilles oder, Bovelles. Robert Bonse. Joh. du Breuil, Jes.

Undra

Undra Elias Buch: ner. fon. Carl Burley.

5

Al naustin Calmet. logetan

Frang Joseph Ca. mus, (oder Des famus.)

Caspar Schotte, Decremps. den er einem sei= Deschamps. nica curiosa, vor. Renelm Diabn. sekte.)

Joh. Caramuel. Graf Carburi+ Peter Carpentier. Friedrich Cassander. Ludwig Dutens. Salomon v. Caus.

Joh. Chassanion. Peter Chirac. Georg Ludwig Buf. Alexis Claudius, Clairant. David Clement. Gabr. v. Collange. Joh. Bapt. Cortesius Coulon v. Thevenot. Jatob v. Eremona. Dom Angelus Ca- Peter Unt. Erevens nan

Uspafins Caramuel: Bonav. Daucourt. (NB. ift der ver= Claud. Dausquius. dectre Namen des Wilh. Fr. Debure. ner Werke: Tech- Ubbt Des Fontaines Diogenes Laertius. Eustachius Divini. Cornel. Drebellius. Jeronim. Cardanus Heinrich Ludw. Duhamel du Monceau

E.

Casvar Ens. Albbt de l'Evée. Frasmus. Des Effarts.

Frid. Gotthilf Frentag. Franz Umadaus Free. dier.

G.

F.

Honoratus Fabri. Camil Falconet.

. . Ficin.

(NB. ift der Na. Blaffus, Binet seinem Godin. Merveilles de nature & de plus Gunot. nobles artifices. hat vordrucken las fen.)

Fren.

Robert v. Gabets. Renat Jatob Barens geot.

Jeh. Alb. Fabricius Christ. Fridr. Gar: man.

Gauthier, Pfarrer von Reims.

Dominit Fontana. Martin Gerbert, Renatus Francois. Abbt. von St.

me, den Stephan Otto von Gericke.

2Berke: Essai des Christoph Grunbers

5).

Janus Cocilianus Georg Phil. Harsdörfer. Wolfg. Ernst Heidel.

Frans



Franz Pelmone. Denrion. Johann Hordal, d. jungere. Christ. Hungheits.

3

Mikolaus Jos. Jacquin. Joh. Salisberiens. Joh. Jonston. Salvator Imbrollio.

R.

Athanafius Kircher. Heinrich Kornman.

E.

Philipp Jakob Lams Marin Merse bacher. Jeremias Mi Franz Lana. Anton. Mizal Joseph Hieronymus Joh. Moller. de la Lande. Anton Monge Joh. Leurechon. áltere.

Joh. Ant, van der Linden.
Carl Linnee.
Joh. Liron.
Christ. Bottlieb Lud.
wig.

M.

Emmanuel Magnan Benesift v. Maillet. Franz Walthus. Joh. Mariana. Joh. Bapt. Martis ni. Peter Massuet. Peter Ludwig von Maupertius. Franz Maurolycus. Georg Abr. Merch. lin. Marin Mersenne. Jeremias Mis. Anton. Mizaldus. Unton Monges, der åliere.

Peter Carl le Monnier. Montgolfier. Joh. Müller Regios momanus.

Gabriel Rande. Joh. Peter Riceron, Barnabite. Honorat Micquet. rembera. Lazarus Mugnet.

Olivier, von der k. ben.

M.

Ambrofins Paré. Beorg Paschius. Pausanias.

Peter Pans. Magnus Pegelius. Werrinet d'Orval. Dierquin. doseph Pinetti. Alexander Pingre. Joh. Pistorius. Plinius. Plurarch. Joh. Frang Miceron. Joh. Bapt. Porta.

R.

Joh. Ensebius Nie- Joh. Philipp Raz micau. Augustin Ramelli. Carl Along Ramfen. Renatus Unton Re= aumur, von Ferchs ault. Gesellschaft zu Lonz Anton Maria Renz ta oder Rhenta. Claudius Richard. Paul Ricins. David Rivault, Herr su Fleurances. Cosmas Rosselius.

Saint-Evremond." Casvar Taliacoe. Berman. Fr. Saint. Micolas Tartaglia. Jon v. Poullain. Carl Frendus Saint Castel. Peter Saint & Ro. mnaft. Hypolitus Salvien. Peter Franz Scara Joh. Trichemius. belli. Thomas Schefton. Wilhelm Schroter. Daniel Schwenter. Joh. M. Schwim- Diego Ufano. mer. Joh. Duns Scot. Adrilles Pet. Sejour Manfred Gentala. Gebaft. Gerilo. Cafinir Giemieno. wicz. Georg Sinclarus, Machanael Gornel. Famian Gerada.

Paul Maria Terraz 90. Pierre, Abbt zu Franz Thybourel. Abhandlung über die Mittel, die Flusse schiffbar du machen. Eduard Enson.

U.

Unton Uzier.

23.

Philipp Vantingne. Gottsvied Bendelin. Ritter von Vernen. Joh. Diator oder Pelegrinus. Blafins von Vigs nere.

Billette, Bater u. Georg Wallin Sohn. Joh. Wallis. Joh. Bapt. Dilloi- Adam Wibe. fon. Joh. Wisel. Wunderthaten des Henning Witten. Birgille. Dlaus Wormius. Joh. Bogt. Adauktus Doigt.

AB. Mikolaus Zabaglia. Joh. Zahn. Lukas Abadina. Zorcaster. Joh. Christ. Abagen. Cajetan Jul. Zum. scil. bo.

#### 15+

Von verschiedenen Blendwerken und Täuschungen, mechanischen, elektrischen, magnetischen und optischen Geschwindstücken, Taschenspielereien und natürlichen Zauberkünsten.

er Mensch ist überhauvt fürs Seltsame und Bunderliche emgenommen.



Sein natürlicher Hang zum Uibernatürlichen leitet daher seine Begriffe leicht irre, und dadurch erhält die Täuschung und das Blendwerk seinen Vortheil.

Die physikalischen Kennenisse sind nicht allgemein; daher erzählt man sich oft von einer kleinen unbedeutenden Saz che erstaunliche Wunderdinge. Man vergrößert sie, und sieht sie viel wunz

derbarer an, als sie ist.

Die Blendwerke erhalten erst ihr wunderbares Unsehen durch die verschies dene Erzählung der Menschen. Jeder will was Seltenes, was Abunderbares gesehen haben, als der andere, und so wird die Sache immer von Mund zu Mund vergrößert; wird immer auffallender und seltsamer.

Dagie höchst pothwendig, das man den Menschen kenne, wie er ist, wenn man

ABunderdinge bewirken will.

Der Mensch liebt überhaupt das

Geltsame.

Er halt die Sache eher für übernatürlich als natürlich. Er untersucht nicht gern, und begnügt sich leicht mit einer Ursache:



Will er was Seltenes erklären, so überstudirt er es meistentheils, und sucht den Grund seltener Erscheinungen nicht in der Einfachheit und Simplicität der Dinge.

Je einfacher und einfaltiger es mit einer Sache sugeht, desso wunderbarer

wird sie scheinen.

Uiberraschung ist das Hauptsächen lichste bei magischen Täuschungen. Der Zuscher muß nicht vorbereitet senn 3 es inuß alles unerwartet und schnell gesches

hen.

Macht man mehrere Stücke, so muß man dem Zuschet nicht Zeit zut Resterion lassen. Eine Idee muß die andere verdrängen, und jedes seltne Stück muß man auf mehrere Arten wiederholen können, damit der Zuscher, wenn er auch manchmal auf die Spur einer Entdeckung käme, wieder irre geführt wird.

Es ist unmöglich, alle Kautelen und Vortheile zu erklären: dersenige, der sich damit abgiebt, wird sie durch

Erfahrung am besten lernen.

Ich gab mir seit vielen Jahren die Mishe, alle wunderbare Sachen,



bon denen man mit entweder erzählte, oder wovon ich las, anschaulich darzne

stellen.
Ich verschaffte mit nach und nach einen ganzen magischen Apparat, womit ich überhaupt alles Seltsame, was Comns, Philadelphia, Pinetti und ans dere mehr erdichteten, erfanden und nachahmten, ebenfalts darzustellen im Grande bin. Zu diesen machte ich mit eine Menge neuer Etsindungen, die theils durch Geschwindigkeit, Mechanik Optik, Elektrizität oder Magnet gesches hen. Ich bemühre mich auch, alles das physitalisch nachzumachen, was man vok den alten Zauberenen erzählte, und verkurgte manchem Liebhaber selener Sachen einige Stunden. Ich richtete meine ganze Magie

nach einem festgesetzen Systeme ein; und mein Augenmerk gieng vorzüglich dahin, die Maschinen möglichst zu sine

plificirens

Wenn ich sage, daß ich mehr denne tausend Stucke vorskelle, so würde man glauben, ich musse einen ungeheuren Berrath von Maschinen haben, und

De Both



doch ist der Apparat lange nicht so groß, als man sich ihn vielleicht ver-

stellt.

Jch bin gesinnt, nach den Umstenden der Zeit und meiner Laune, einst sämmtliche Stücke deutlich zu erklären; allein sie erfordern ein vollssändiges Buch, welches unmittelbar mit Abzeichnungen der Maschinen muß versehen sena, um die Sache anschaulich und begreissich zu machen.

Aber unterdessen will ich meine magischen Versuche in der Ordnung und nach der Art, wie ich sie meinen Zuschern experimentire, hersehen, und nur kürzlich anmerken, auf welchen physikaslischen Gegenständen und Gründen diese

feltsame Erscheinungen beruhen.

Wer sich einmal mit diesem Studium abgab, dem wird es nicht schwer senn, auch die seitsamsten Kunstsücke, so nen und auffallend sie auch immer scheinen mögen, zu enträthseln und nachzumachen.

Es beruft alles auf folgenden

Grundfähen.

Jedes geheime Kunststück liegt entweder in der Abirkung der Elektrist-



tåt, des Magnetismus, der Mechanik, Optik, Katoptrik, Chymie w. in der Wirkung der Rauchwerke, Kräuter, Salben und Getränke auf die Jimagination; oder in der Beschwindigkeit und den Regeln der Täuschung; oder Einsverskändnis mit einigen Personen, welches lektere, nach der angenommenen Sprache der Tausendkunstler, ein Stefztenstück genenner wird.

Man kann leicht einsehen, daß sich durch Modisikation dieser verschiedez nen Wissenschaften und der Urt ihrer Verbindung mit einander tausenderlen

Stücke hervorbringen laffen.

So kann man mit der Elektristtåt die Optik und Mechanik verbinden,
und mit diesen noch die Kunst der Geschwindigkeit. Auf solche Art kann man
inmer neue und wunderliche Sucke
hervorbringen. Auf gleiche ABeise verhält es sich auch mit Versexung der
übrigen.



# Wunderbare Erscheinungen.

I'm

# Die Beschwörung eines Porrrkto.

Jch lasse inle ein Portrait geben, das in Lebensgröße hergestelle ist, und werbinde mich, die Person zu beschwösen, daß sie die Rahme verläßt, und mitten in das Zimmer trite; auch ewenn man es begehrt, antwortet, und endlich gar sich zur Thüre hinausmachtz so, daß auf der Tasel gar nichts mehr von einem Bilde gesehen wird. Denne ruse ich die Person wieder zur Thüre herein, und lasse sie wieder ihren Plasseinnehmen, wo sie wieder als Gemälde auschnehmen, wo sie wieder als Gemälde gescheint.

20

# Menschen = Palingenesses.

Ich lasse min in der Küche einem kupfernen Kessel heizen, der wenigstens. 30 Maaß Wasser halt. Ich werfe versschiedene Kräuter in das siedende Wasses für und nach einer Viertelstunde orhebe

市中



sich eine Menschenfigur aus dem Kessel die jemanden bei der Hand nimmt.

Ich gehe Abends auf der Basse, sind unverhofft trappt ein großer Löwe mit seurigen Augen hinter mir nach; denn verwandelt sich der Löwe in ein Kameel; in einen Pudel; in eine Kaste; in einen Bogel, und lektlich aus dem Dogel in einen Bedienten, der Livrey trägt, und verschwindet.

Dieses Stück beruht auf Mecha-

nik und Optik.

Ich führe semanden in ein Zimmer. Da sichen an einer gedeckten Tafel eine Menge Menschen, essen und trinken, und verschwinden augenblicklich-Mechanik und Optik.

Jch hänge an die Wand eines Zimmers eine weisse Tasel von Elsensbein, darauf eine oder mehrere Personen, die man verlange, in der Länge von etlichen Zollen erscheinen. Physiognomie, Kleidung, Ort, wo die Person in dieser Stunde sich befindet, alles malt sich sichtbar und kenntlich auf dem



Elfenbeine ab, und verschwindet nach einer Weile wieder.

Optif.

6.

In einem Zimmer fångt ein Porstrait auf gegebene Fragen zu antworten an.

Mechanik.

Ich lasse verschiedene Personen in ein Gemach treten, und verwandle ihre Röpfe in Hirsch - Schwein - und Esels-köpfe.

Dieses geschieht durch optische Ile Insion und Rauchwerke. Was Albertus Wagnus und Joh. de Porta davon

schrieben, ist falsch.

8:

Etliche Personen erscheinen augen: blicklich ohne Kops:

Dytif.

9+

Ich nehme von einer Person aus der Gesellschaft den Kopf, und seize ihn in die Mitte des Tisches auf eine Schüsssel Der Kopf spricht, und der Körper geht ohne denselben in einer Entsernung von 10 Schritten.

Mechanik und Optik.

Too all and Ich sehe meinen eigenen Kopf in die Mitte einer Schissel, und scheere mir den Bart in der Schiffel ab, und seke denn meinen Ropf wieder auf.

Mechanik, Optik.

II. Ich nehme mir die Hand ab, und lege sie auf einen Teller, und seke sie zu der andern Hand, so, daß ich augenblicklich an einem Arme zwo Hande habe; denn bringe ich sie wieder an den gehörigen Drt.

Mechanik, Optik.

12.

Ich stelle das Zimmer der Mens schenfresser vor. Man sieht zerstreute, wahrhafte Menschenschädel, abzehauene Uime und Buffe, Sande und Finger, Schenkel; alles zerstreut; aber augenblicklich verschwindet alles, und die Menschen stehen wieder lebendig da.

Mechanik.

Ich lasse ein Schaf, einen Hund, eine Rake oder ein Lamm in Stücke zerschneiden, werfe die Stücke in einen geheizten Ressel, und das Thier springe fbio.



wieder lebendig aus In Ressel hers

Mechanik, Täuschung durch

14+

Ich lasse einen Geist erscheinen z er spricht und antwortet, und stürzt eie nar zu Boden, wenn man ihn ben rührt.

Optit, Rauchenung, Elektrizi-

tát.

15.

Es verwandelt sich ein Zimmer in einen Garten.

Optit, Katoptrik.

16,

Eine Flote und ein Klavier spiez

Mechanik.

17+

Ein kleiner Hund bellt, schrent. wie eine Kake, wie ein Sugut, wie eine Hahn, wie ein Indian, sagt wahr, macht Karten- und Rechenstücke.

Mechanif und haiber Steften.

18.

Zeige ich eine abwesende Person in: einem Spiegel.

Optik, Regeln der Imagination.



Ju einem Glas Wasser das Vild einer begehrten abwesenden Person dars zustellen.

Optif, Täuschung durch Imas gination, Geschwindigkeit ics

20.

Die Kunst eines böhmischen Zauberers, eine Person lebendig aufzufressen, ist so täuschend, die Illusion so lebhast, daß man wahrhast glaubt, die Person werde wirklich aufgezehrt.

Optif, Illusion, Rauchwerke

Mechanik.

214

Erscheinungen seltsamer Gesichter beim Mondenlicht zu verursachen.

22.

Statuen von ihren Plaken zu jaux dern.

23.

Väume aus den Alleen hervorzurufen, daß sie ihre Pläke verlassen, und am Ufer auf und abzulaufen scheinen.

24+

Dürre Bäume und Sträuchemus-



Zu machen, daß ein Zimmer scheint, als wenn es voll Wasser wäre. Wagnus hies von schreibt, ist falsch.

. 26.

genblicklich voll Feuer scheine.

:27+

Zu machen, daß man glaube, als les zittere, wante, und stürze zusams men. Ein schönes, aber gräßliches Experiment.

28.

Eine Person soll eine heimliche Frage aufzeichnen, und die aufgezeichnere Frage bei sich behalten. Abends soll sie auf einem Zimmer einen Tisch mit reinem Tuche bedecken, eine Lampe auf den Tisch stellen, und Feder, Dinste und Papier in Bereitschaft halten. Denn soll sie das Zimmer durchräuchern, und zugleich das Papier verbrennen, worauf die Frage steht. Am andern Merach frühe wird sie Antwort auf die Frage von einer unbefannten Hand auf dem Papiere sinden. Das Zimmer mag man versperren, wie man will.



Jeh zünde eine Wachskerze am Mende oder an einem Stern an, was immer für einer begehrt wird. Ich strecke die Kerze in die Höhe, und es scheint, als wenn eine Flamme in gerader Linie herabsiel, und die Wachskerze auzündete.

Die Flamme einer Kerze zu kommandirenz sie auf der bloßen Hand her= umzutragen, und wieder auf die Kerze

hinaufzuseken.

×31.

Die Flamme in verschiedene Fat-

32.

Bei der Nacht am Firmamente im Mondenlichte einen Regenbogen am Himmel erscheinen zu lassen.

33:

Zu machen, daß jemand drei Monden am Hummel sehe.

34.

Den Mond herabzurufen, daß ihn eine Person nicht mehr am Firmaniente, sondern in der Entsernung von 30 Schritten auf der flachen Hand zu sehen glaubt.



Augenblicklich ein Gespenst an einem Orte hervorzurusen, und es wieder eben so schnell verschwinden zu lassen.

Einer Person in einer heitern Nacht zu seder Stunde einen Komerstern mit einem Sehrohr am Firmamente sehent zu lassen.

In einer neblichten Nacht eine Dorf vorzustellen, wo keines ist.

In einer neblichten Herbstnacht eine prächtiges Schloß vorzustellen. Man sieht Thüren und Fenster, und selbst die Lichter brennen, die den Pallast beleuchten; und wenn man hineingehen will, verschwindet alles.

In einer neblichen Nacht eine gand te Herenfahrt am Firmamente zu zeisen, so, daß man glaubt, die Herenk fahren aus den Kaminen heraus in die Lufe. Es ist doch nichts als optische Thuschung.



Jemanden seine eigene Person in Lebensgröße vorzustellen, die mit ihm spricht, und wieder verschwindet-

41.

# Der Zauber: Pallast.

Der Zauber-Pallast kann auf verschiedene Arten zubereitet werden, je nachdem man viel oder wenig Kossen daran wenden will. Die Erscheinungen

in selbem sind foigende:

ABenn der Fremde ankömmt, so empfängt ihn an der Thüre ein schön gekleideter Jüngling; dieser ordnet, daß seine Pferde und Diener besorgt werden, und ersuchet den Fremden, ihm zusolgen. Er sührt ihn bis zu einer etwas finstern Treppe, wo er die schlostes entschuldigts Finden Sie nicht, sagt er zu dem Fremden, daß es wirklich Schade ist, in diesem so prächtigen Schlosse einen so schlosse zu haben Tahechten, finstern Aufgang zu haben Taher zörnen Sie nicht; dieser Fehler der Bauart soll gleich ersett werden. Et

spricht,



fpricht, und im Ru verwandelt sich die fleine Treppe in eine prachtige Stiege, und die Fenster öffnen sich in der Mauer. Des Abends entzünden sich von felbst mehr denn funfzig Wandleuchter, und die auf den Stiegen angebrachte steinerne Statuen entgunden ihre Gefäße, und ein wohlriechender Duf: bals famirt die Lifte. Um Ende der Treppe verwandeln sich zwo Statuen in Mohren, und begleiten den Fremden bis in den Saal. Beim Eingange brennt nur eine Lampe im Saale, sobald aber der Fremde hineintritt, so entzünden sich mit einem Knalle acht Lustre, und Rosen und Blumen überstreuen das Zimmer. Welche Farbe ist Ihnen die liebste? fragt einer den Mohren, und sobald der Fremde sich außert, so verwandelt sich das ganze Zimmer. Tapeten und Stuhle kleiden sich nach der gewählten Farbe, und man hört eine treffliche Musik; Blumengerüche verbreiten sich im Saa= le, und mit Erfrischungen überdecken sich die Tische. Der Fremde wünscht zu si-ten, und der Stuhl bewegt sich von selbst zu seinem Dienske.



#### Empfang.

Es komme der Juhaber des Pallas ffes, und empfangt mit feiner Befell= schaft den Ankommenden. Man schlägt ihm einen Spaziergang im Garten vor, und führt ihn durch Baumgange und Schaftenlauben. Man bittet den Fremden, er möchte sich belieben lassen, ei. ne Blume ju denken, und die gedachte Blume prasentirt fich seiner Hand. Früchte, die er jur Erfrischung wimschet, kommen seinem Willen zuvor, und begeben fich fachte von Baume, und nahern sich dem Rafen, wo er fitt. Der Inhaber des Schlosses lagt an der Quelle ein Glas Wasser schöpfen, und das Wasser verwandelt sich in das Betranke, das der Fremde wünschet. Dichtigallen stimmen thre Lieder an. Man spaziert weiter. Nach einer Weile kommt man in ein Commerhaus; man findet dort ein Klavier, eine Flote, und eine Beige; auch hangen verschiedene Portrats von Frauenzimmern im Sallor. Man frågt den Fremden, ob et die Mufit liebe? erwiedert.er: ja! so fanat das Klavier von selbst zu spielen an, und die Flote affompagnirt mit der Geis 210f. 3. 417ag. 3. 216. R.



ge. Alles bewegt sich, alles spielt. Es ift nur Schade, fagt der Inhaber, daß fich feine Menscheustimme horen läßt. Ich finde doch, daß die Stimme einer guten Sangerin alle Instrumente überwiegt. Bei diesen Worten führt er den Fremden zu einem Portrate. Sehen Sie einmal das Bild an , sagt er , es ist das Portråt einer der berühmtesten Sangerinnen; man sagt von ihr, sie foll vortrefflich gefungen haben : hatten Sie wehl nie gewunschen, dieses Ens gelgeschöpf gehört zu haben? Der Fremde erwiedert ohne Zweifel: ja! und der Inhaber fahrt fort: Sie sollen sie noch horen. Denn redet er das Portrat an, es soll die Gute haben, eine Urie gu singen. Das Porträt bewegt sich so-gleich, und singt. Run fehlt uns nichts mehr, fährt der Inhaber fort, als daß auch die Baume, wie zu Orpheus Zei= ten, bei dieser Zauberstimme tanzen. Er sagts: und die ganze Baumallee bewegt sich und tanget.



### Das Zaubergewitter:

Augenblicklich hört man den Donner in der Ferne; es blikt, und fångt wirklich an zu regnen. Der ganze Himz mel scheint mit Wolken überzogen zu sepn. Der Zanberer spricht, und der Porizont heitert sich auf, und die schönste Nacht tritt an Jimmel.

### Die Zauber = Mahlzeit.

Man kommt in den Speisesaal? indianische Tapeten zieren ihn, und stele len eine Wintergegend vor. Augen: blicklich aber fangen die dürren Baume zu blühen an, und alles verwandelt sich auf der Tapete in eine Frühlingsgegend. Mosen blüben, und Bogel der seltensten Arten fliegen hin und wieder, und der Befang der Nachtigallen und Grasmucke wird deutlich auf der Tapete gehöre. Man trage vie Speisen auf. Wollen Sie, fagt der Inhaber des Zauberichlos. ses, daß alles Gebratene und Gesottene wieder lebendig werde? - Er befiehit, und gebratene Hühner laufen davon, Die Rrebse verlassen die Teller, die Raibse köpfe blocken, die Bratwürste langen,



die gebratenen Bögel stiegen davon, und der zerschnittene Salat wurd wieder zu Staude. Die große Pastete verwandelt sich in einen Turkenkopf, der ein Baße Salo singt. Endlich verlöschen alle Licheter, und die ganze Zauber-Mahlzeit verschwindet mit entseklichem Krachen: alles verändert sich in ein Feuerwerk mit chinesischer Beleuchtung. Es öffnet sich ein anderer Saal; eine Lafel mit köstlichen Gerichten zeiget sich, und man setzt sich zum wirklichen Nachtessen

Neuerfundene elektrische Runststücke.

#### 42+

Eine gewählte oder gedachte Karzte in ein ganzes Paquet Karten zu misschen; dieses Paquet zu elektristren, den elektrischen Funken durchgehen zu lassen, und keine andere, als die gedachte Karte allein zu verbrennen.

Eine Karte sich wählen oder densten lassen; auch ein gewisses Auge auf der Karte denken lassen; die Karte mit hundert andern zu vermischen, zu elek-

tristren, und der elektrische Funke muß nur das gedachte Auge aus der Karte verbrennen, und alles andere unbeschädigt lassen.

44.

Durch den elektrischen Funken einen Könia in eine Uß, und eine Uß in einen König zu verwandeln.

45.

Durch den elektrischen Funken eine Karte vollkommen zu entfärben.

46.

Eine Person soll sich etwas in Gesheim denken; die gedachten Worte aufschreiben und versiegeln, und die Elektrizität schreibt sichtbar jedes gedachte Wort nach.

47.

Man läßt aus verschiedenen Zeichenungen eine gewählte auf die elektrische Maschine legen; legt Pastellfarben und Pinsel auf selbe, elektrisirt, und die elektrisirten Pinsel malen die Landschaft.

48.

Durch den elektrischen Funken in einem Augenblicke dem Provenzerol den stärksten aromatischen Geruch ju gesten.

Diesen Geruch dem Dele durch eis nen elektrischen Schlag wieder zu benehmen.

50.

Durch einen elektrischen Schlag jeden Körper magnetisch zu machen, so, daß der Magnet elektrisite Papiere Karten, Holz, Gold, Silber zc. wie den Stahl an sich zieht.

51.

Diese Kraft wieder durch die Elektrizität dem Körper zu benehmen.

52+

Mit der Elektrizität Begetationen vorzustellen.

53+

Die Palingenesse durch einen elekerischen Schlag vorzustellen.

Vermischte, ältere und neue elektris

54.

Eine geladene Flasche oder Battez rie ohne Schaden mit dem Leibe aufzu= fangen, oder zu entladen. Den Konduktor mit elektrischer Materie zu laden, und ihn wieder au verschiedene Urt auszuladen.

56+

Die Luft in einem Zimmer elekerisch zu machen.

57+

Un der Flamme eines Wachslichts die Richtung des elektrischen Stroms zu zeigen.

Den Goldregen Jupiters vorzustels

Den elektrischen Tank.

feit.

60.

Das elektrische Glockenspiel.

GI.

Aus allen Theisen und Kleibern eines Menschen stechende Lichtfunken herauszuziehen.

62.

Der leuchtende Springbrunnen.

Das elektrische Pferderennen.

64.

Weingeist mit dem elektrischen Fung



Die elektrische Batterie.

66.

Die elektrische Spinne.

Ein Gefäß voll Wasser mit Feuser zu laden.

Der künstliche Kampsfisch.

Durch eine Spielkarte ein Loch zu schlagen.

70. Thiere durch den elektrischen Schlag

Das elektrische Mordlicht.

72. Ein Wachslicht mit Hilfe des elektrischen Schlages anzuzünden.

Der Elektrophor.

Durch die Elektrizität gefrorne Fenskerscheiben nachzuahmen.

Die leuchtende Flasche.

Dörfer durch Gewitterableiter gen gen das Einschlagen zu sichern.

Einzele Häuser gegen den Blik zu sichern.

Der elektrische Drache.

Eine geladene Flasche nach der and dern auszuladen.

Soldblätter an Glas anzuschmelzen.

Dem Glase eine metallische Farbe durch den elektrischen Funken beizubrisse gen.

82:

Schiefpulver anzugunden.

Die leuchtende Phosphorusstasche im Dunkeln.

Eine Glasröhre zu zersprengen.

Rünstliche Nachahmung im Kleisnen, wie der Blik in ein Schiff einschlägt.



Den elektrischen Junken sichtbar burch eine Bouteille zu jagen.

104.

Irrlichter mit der Elektrizität vor. zustellen.

105:

Die Große eines elektrischen Fun= ken du messen.

TOS.

Die elektrischen Funken zu wägen.

107. Die Starte der Eleterizität zu bestimmen.

IOS.

Die Elektrizität mit der Zunge zu fosten.

109:

Eine Rose durch die Elektrizität herfürzubringen. 11. 12. 8 mis

IIO.

Rosmarin blühene zu machen.

LITA

Den Feuer ausspenenden Schwan vorzustellen.

112.

Den Einsturz des Tempels des Das



Saumwolle im Wasser auzuzünben.

114+

Die Farben Derwandlung durch elektrisches Feuer.

115.

Der elektrische Zepter.

116.

Die elektrische Blinscheibe.

117.

Den Funken ohne Stoß wischen den Fingern fahlen zu konnen.

1.18. .

Den elektrischen Funken durch ein Ey passiren zu lassen.

IIQ.

Der chinesische Thurm durch Fener verzehrt.

120.

Die elektrische Uhr.

121.

ABahrsageren der Lotterie, Karten und Nummern; denn mit dem Zisserblatte.

122.

Den elektrischen Funken in fürchterlicher Größe zu zeigen.



Den elektrischen Funken in der Bestalt einer Blume zu zeigen.

124.

Den elektrischen Funken wie einen Donnerkeil im Zimmer zu zeigen, und selbem alle Farben des Regenbogens zu geben.

I25.

Den elektrischen Funken in der Gestalt eines Komets und feurigen Drachen zu zeigen.

126.

Seifenblasen mit dem elektrischen Funken knallend zu machen.

127:

Stücke loszubrennen; Pulver im Wasser augugunden, und Mienen zu sprengen.

128:

Schmelzungen durch die Elektriste

129.

Durch ein Stück Geld ein Loch zu schlagen mit dem elektrischen Funken.

130.

Die Experimente der Kranken= Elektrisicat.



## Neuerfundene magnetische Experimente.

131.

Durch einen einzigen versteckten Magnet jedem magnetischen Körper alle mögliche Bewegungen zu geben.

132.

Begenstände durch den Magnet auf eine unbegreifliche Weite in Bewegung zu bringen. 133.

## Der magnerische Basten.

Es ist ein ganz simpler Schreibka. fen, der in jedem Zimmer und Rabinet kann angebracht werden. Mit diesem lassen sich folgende gang sonderbare

Stücke machen, als:

1 Befindet sich in der Mitte ein Damenbrett; seitwarts in einer Lade sind die Steine. Es steht jedermann fren, die schwarzen oder weissen Steine zu wählen, sie auf das Brett zu fegen, und zu fpielen. Die gegentheiligen Steine spiclen von fich selbst, wie in einem ordentlichen Spiele mit zwo Perfonen, und gewinnen und verlieren,

2. Finden sich 25 verschiedene Landschaften in einer andern Lade. Eine Person wählt eine von diesen Landschaften Der Inhaber des Kasten utmmt ein reines, weisses Pavier, legt verschies dene Farben auf den Schreibtisch, nebst etlichen Pinseln. Die Pinsel bewegen sich von selbst, tunken sich in die Fare ben ein, und malen die Landschaft nach.

3. Begehrt der Juhaber des Kasten, daß eine Person einige Worte, welche sie immer sehn mögen, in was immer für einer Sprache oder Mundart, auf ein Papier schreibe. Der Eigenthümer legt auf den Kasten eine reine Feder; diese bewegt sich von selbst, tunkt sich in die Dinte ein, und schreibt im Ungesichte jedes Zusehers das Vorgeschriebene nach.

4. Befindet sich unterwärts in dem Schreibkasten ein Klavier. Es sind 40 verschiedene Klavierstücke zur Seite. Man läßt ein Stück wählen, legt es auf das Klavier, und dieses spielt das

begehrte Stück von selbst,

5 Man läßt iemanden aus diesen 40 Stücken eines denken; die Zahl des gepachten Stückes soll die Person aufzeich=



nen, und in ein Couvert verschließen, und das Klavier, ohne daß der Eigens thümer des Kasten zugegen ist, wird das gedachte Stück spielen.

6. Das Klavier soll nach dem Gedans ken in der Beränderung spielen, in der

man will.

7. Finden sich auf diesem Kasten zwo Schubladen, die in einer Entsernung von 2 Schuhen auseinander stehen. Man läßt nach Willtühr in eine dieser Schubladen eine Karte legen, diese Karte marquiren: nun soll sich die Persson eine andere Karte aus dem ganzen Spiele denken, den Bedanken auszeichenen und verschließen, und die gezogene marquirte Karte muß sich in die gedachete verwandeln, und die nämliche Marsque haben.

8. Die Karte muß fich wieder in die

erste verwandeln.

9. Aus 30 verschiedenen Thieren, die auf Blätter aufgezeichnet stehen, soll eisne Person eines wählen, und das Thier muß sogleich in einem Spiegel, der im Kasten ist, erscheinen.

to. Der Eigenthumer legt sämmtlte che Buchstaben des Alphabets auf seinen Auf. 3. Mag. 3. Ab. Schreibe



Schreibtisch, und giebt den Zusehenden verschiedene Fragen. Man denkt sich nun eine Frage, und die Buchstaben, die die Antwort dieser gedachten Frage ausmachen, gehen von sich selbst aus vem Alphabete hervor, und formiren die

Untwort auf die gedachte Frage.

11. Der Inhaber des Kasten schreibt einige Worte auf ein Papier; läßt diez ses Papier von jemanden aus der Gessellschaft versiegeln, und versperrt es. Denn erst soll sich eine Person einige Worte, welche sie immer seyn mögen, denken, und die gedachten Worte müssen sich in dem Vriese befinden, der schon vorher geschrieben worden ist, ehe man die Worte gedacht hat.

Spaniel auf den Tisch seken, und verzlangt von einer Person, sie soll besetzten, wie viele Prisen Taback aus dieser Spaniol: Tabatiere herausgehen sollen; und so viel man begehrt, werden sich heraus begeben, und auf dem Tische zu der Person hingehen, die sie begehrt hat.

13. Finden sich verschiedene gemalte Landschaften in dem Kasten, die Winz terzegenden vorstellen: augenblicklich ver-

àn;



ändern sie sich in die schönsten Fruhs lingegegenden: man sieht die Bäume

blühen und ausschlagen.

14. Man läßt jemanden seine Uhr auf eine willtührliche Stunde richten; die Uhr legt man verschlossen in einer Buchse auf diesen Rasten. Man begehrt von einer andern Person eine Uhr, und diese muß sich von selbst auf die Stunde der andern richten.

15. Man läßt willkührliche Rechnunz gen und Fragen aufgeben, und die Untworten sollen in einem Spiegel erscheis

nen.

16. Ein Zundel entzündet sich von selbst; zündet ein Licht an: das Licht beweget sich fren, und entzündet ein Stück.

17. Man läßt jemanden einen gemaleten Bogel sehen; sett das Bild auf den Rasten, und der Bogel sliegt davon, und auf dem Blatte ist nichts mehr.

18. In einem Spiegel erscheint ein Kopf in der Gestalt, die man begehrt, und antwortet aus dem Spiegel auf jes

de gegebene Frage.



1·34.

Eine Person soll willtührlich auf ein Papier emige Worte schreiben, und dieses Papier bei sich behalten. Ich isolire diese Person, magnetisire eine anderez gebe ihr ein reines Papier in die Hand, welches in einem magnetisch zusbereiteten Liquor getunkt wird: dann entserne ich diese Person 100 oder 200 Schritte oder noch weiter, und durch einen einzigen Blick und die Verührung eines Bandes, welches von der magnezisirten Person gegen die isolirte gezogen ist, werden alle Buchstaben auf dem Papiere der magnetischen Person sichtsbar, und auf dem Papiere der isolirten besindet sich keine Sylbe mehr.

Jch lasse willtührlich eine Person einige Worte denken, magnetistre sie und mich, bestreiche denn meine und ihre Hand mit dem Liquor, reibe die Hand sankt, lege meine Hand in die ihrige, heste meinen Blick auf den ihrigen, und ich will ihr jedes gedachte Wort sagen, und den geheimsten Ges

danken ihrer Geele.



Ich magnetisire eine Person. Ich frage sie über zukünftige Dinge, und sie soll mir sie genau beantworten. Nicht jede Person ist hiezu gestimmt. Ich lasse eine Person im Vorzimmer einige Briefe schreiben, und die magnetisirte Person im Nebenzimmer soll mir jede Sylbe sagen.

137.

Ich lasse von einer Person im Vorzimmer verschiedene Sachen verste=cen, und die magnetisite Person im Nebenzimmer soll sie mir in ihrer Phantasie so tlar schen, als wenn sie ihr ges genwärtig wären.

138+

Eine Person im Borzimmer soll mir bestimmen, an welchem Theil des Körpers die Person im Nebenzimmer eine angenehme oder unangenehme Fühzlung haben soll, und ohne die geringste Berührung soll die magnetisirte Person das Angenehme oder Unangenehme an dem bestimmten Orte sühlen.

Eine Person soll etwas Willkührs liches in einer unbestimmten Zeit und an



einem unbestimmten Orte schreiben, die ses Geschriebene versperren, und die magenetisite Person soll in meinem Hause von Wort zu Wort das Geschriebene hersagen, und mit fortgesetzter Magnetisstung sogar die nämlichen Züge nacheschreiben.

1400

So soll auch eine Person in meisnem Hause schreiben, was sie will, und dieses Geschriebene verbrennen, und die Schrift soll sich an einem Orte, wo man immer will, wenn es auch ein verschlossens Schreibpult in einem fremden Hause wäre, besinden.

141.

Eine Person soll sich einige Worte. denken; diese Worte, wenn sie will, aufschreiben: denn soll sie eine andere willkührliche Person bestimmen, die nicht im Hause ist, ihr schriftlich zu melden, was sie geschrieben hat, und was diese fremde Person immer zu Papier bringt, wird das seyn, was die andere Person gedacht hat.

Ich will einige Worte auf Pa= pier schreiben, und dieses Papier ver=



siegeln; denn soll sich, wer immer will aus der Gesellschaft, einige Worte dens fen, und die nämlichen Worte muffen fich in dem versiegelten Briefe befinden , der schon geschrieben war, che die Pers son gevacht hat.

.143+ 117. Die Wiederaussebung einer Pflanz se durch den Magnet zu bewirken.

Nota. Man hüte sich, mit den Kunstsiücken, die durch den natürlichen Magnet geschehen, nicht die Begriffe des Thtermagnetismus zu verbinden. Obis ge Stude geschehen sammtlich durch Täuschung und naturlichen Magnet, und ich seige diese Nota darum her, um zu zeigen, wie leicht es sey, daß Mens schen durch vorgebliche Wirkungen des Thiermagnetismus getäuscht werden.

Weitere Fortsetzung magnetischer Versuche, die bekannt find.

144.

Die Richtung des Magnets, 145.

Die Anziehung des Magnets;

146×

und die Mittheilung des Magnets zu zeigen.

Denn die magnetischen Ströme,
148.

Die Deklamation des Magnets,

Die Inklination des Magnets,

Verschiedene Stücke, die zu mage netischen Versuchen gehören, zu zeigen.

151.

Das magnerische Perspettiv.

152.

Das magnetische Stäbgen.

153.

Das Kästchen mit den magnetis

Das Kästchen mit den Zahlen.

Die magnetische horizontale Scheiz

Die magnetische vertikale Scheibe.

157.
Der magnetische Maler.



Das Kästchen zu den Zahlen, wels ches gedoppelt ist.

159+

Die zwo Zauberzahlen.

160.

Die vier Zauberzahlen.

16I.

Die wunderbare Scheibe.

162.

Der bezauberte Brunnen.

163.

Der kleine magische Wahrsager.

164.

Der Thaler in der Tabacksdose,

165.

Der magnetische Schwan.

166.

Die magnetischen Fische.

167.

Das Würfelkästchen.

168.

Die vier Blumensträuße,

169.

Das Kästchen zu ben Metallen,

170.

Die Zauberei mit den Metallen.



Das magnetische Orafel.

172.

Der Planeten = Wahrsager.

173.

Die zwo Zauberkarten.

174.

Die zwo übereinstimmende Schei-

175.

Die Zauberscheiben.

176.

Die Rathselscheiben.

177+

Die drei Futterale.

178.

Die Zauberkarte.

179+

Vorstellungen auf dem magnetis

180.

Die magnetische Sirene.

181+

Die Sirene zeigt alle Buchstaben au, die ein selbst erwähltes Wort in sich fasset.

182.

Die Sirene answortet auf sede vars



Die Sirene zeiget genau die Stunde an, die eine gegebene Uhr weiset.

184.

Die Sirene bemerkt drei Zahlen, welche drei verschiedene Personen erwählt Labencon 185.

Die Girene zeigt eine Karte an, die ein anderer aus dem Spiele gezogen hat.

186.

Die Sirene antwortet auf eine Frage, die von einer andern Person ges wählt worden ist, ohne daß derjenige, der diesen Versuch zeigt, es selbst hat wissen können, welches die Frage ist.

> 187. Die magnetische Schlaguhr.

188.

Daß diese Uhr die Zahlen, welche verschiedene Personen aus einem Beutel herausgezogen haben, durch ihr Anschlagen genau bezeichne.

189+

Daß die Uhr anzeige, die wie viels te in einem Spiele eine Karte sen, die eine andere Person sich gedacht hat.



Die magnetische Wage.

191+

Die sufammenfchlagenben Uhren.

1.94.

Der magnetische Schlitten, durch den sich verschiedene Vorstellungen mas chen lassen.

193.

Das bewundernswürdige Perspet-

194.

Das unbegreistiche Triumphspiel.

195.

In dan Perspektive die Karten zu zeigen, welche verschiedene Personen aus einem Kartenspiele herausgezogen haben.

196.

Durch eine andere Person nennen zu lassen, in welchem Lande eine Stadt liege, deren Namen von semand ausgesucht worden.

197.

Durch eine andere Person die Antwort auf eine oder mehrere vorgelegte Fragen geben zu lassen. Die unbegreifliche Scheibe.

Daß die Nadel der unbegreislichen Scheibe anzeige, welche Zahlen zwo Personen gewählt haben, wie viel sie ausmachen, wenn sie zusammengezählt werden, oder auch, wenn sie mit einander multiplicirt werden.

200.

Die magnerische Fliege.

Der kleine magnetische Jäger.

202.

Die unbegreisliche Entdeckung. Wenn eine Person heimlich, so, wie sie will, die acht Worte zusammensetet, welche diesen lateinischen Vers ausmachen: tot tibi sunt dotes, quot cælisidera Virgo., welche verschiedene Urten der Versetzungen, die man damte machen kann, 40320 verschiedene Verse ausmachen können, ihr diese Worte in derjenigen Ordnung herzusagen, welche sie heimlich erwählet hat.

Der Zauberspiegel.



Die magnetische Uhr.

205.

Das große Geheimniß des Tempels des Poktor Graham in London, und sein himmlisches Bette nachzumachen.

Man weis das Aufsehen, das Dots tor Graham in unserm Jahrhunderte in London machte. Er erfand ein himm-lisches Bette, wie er es nannte, und foderte von dem, der eine Nacht darint zubrachte, 50 Pf. Sterling. Sein Haus nannte er den Tempel der Gestundheit. Alles düstere von aromatischen Gerüchen. Er gab einen Lebensbalsam zu trinfen, und ließ das höchste sinnliche Gefühl auf seinem Bette der Götzerwonne fühlen.

Sein Einfall war gewiß ganz orisginell, und beweißt, daß Graham einer der besten Menschenkenner ist. Estonnte ihm unmöglich fehlen, durch seine Ersindung reich zu werden, besonders, wenn man bedenkt, daß er in eluem Zirkel von Leuten lebte, worunter



eine Menge reicher Wollustlinge, junger Leute, die sich auf eine kurze Zeit in London vergnügten, und Offiziers von der Marine und Kapers, die das Geld im geringsten nicht achteten, reiche Kaufleute aus Oftindien, Große und ihre Maitressen waren — alle diese Leute wollen die seltenste Art von Wollust kosten. Es fragt sich nun, ist Graham ein großer Charletan, oder ist wirklich etwas an seiner Erfindung? — Ich be= haupte, daß Doktor Graham wirklich ein Erfinder ist, daß sein Tempel und himmlisches Bette das Produkt seiner physiologisch = und physikalischen Renntz nisse sind: daß er aber gewußt hat, sich der Schwäche der Menschen und ihrer Sinnlichteit zu seinem Bortheile zu bedienen, kann man ihm nicht übel ausdeuten. Lohute wohl je eine nukliche Erfindung dem Erfinder, wenn er fie nicht mit Charletanerie ju verbinden gewußt hat? Sinnlichkeit reist die Grosfen und Reichen mehr, als kaltes Bera nunftgefühl.

Des Dottor Grahams himmlischer Tempel, und sein Bette des Wonneges fühls find für einen Physiker kein Ge=

heim-

heimniß. Er nennt dieses Beite mags netisch-elektrisch, und behauptet, daß es das einzige sen, das je in der Welt existirt hat. Es steht im zweiten Stoete seines Hauses in einem prächtigen Zimmer, rechter Hand seines Orchesters, im Vordertheile einer reizenden Einsiedesen. In einem benachbarten Kabinete ist ein Eylinder, durch welchen die Ausstüsse des himmlischen und alles belebenz den Feuers, wie er sich ausdrückt, in das Schlaszimmer geleicet, und mit den Vapeurs stärkender Medikamence und prientalischer Rauchwerke durch Glasrohren, dahin gesührt werden.

Das himmlische Bette ruht auf sechs massiven transparenten Säulen; die Bettücher sind von Purpur und himmelblauem Atlas; die Matrazen sind mit arabischen und andern morgenländisschen Essenzen parfümirt im Geschmacke des persischen Hoses. Einer meiner Freunde besah den ganzen Tempel aufsgendueske, und brachte mir vollständige

Nachricht hievon.

Alles, was da eben beschrieben ist, hat wirklich seine physikalischen Ursachen, die Pracht weggerechnet. Ich getraue mir mit weit wenigern Untoffen fo eis hen Tempela herzustellen ? der die namlithe Wittung die Guttitchkeit bes Menschen haben ming." Shulen von Bias anstatt des Rriftalles thun die namilchen Dienstes nuie der Purpur und himmelblaufemAttlas find bunenibehrlich': die perfisch = aromatische Gerüche können um leichtes Geld gemache werden, und die Ausflusse des himmlischen Feuers sind für den Kenner auch nicht kostspiebestimmten Umfaufe des Geblutes, in einem gewisselbe Der Dierven durch innerliche und außerliche Gefühle, die nach dem Grade des Körperbaues be-Aliberspännung ; woraus Schinerz erfolgtz

Es ist richtig, daß es Geheimnisse giebt, die sinnlichen Gesühle aufs höcheste zu reizen. Die Perser haben davon grosse Kenntnisse, und noch mehr die Indianer. Ein Gelehrter, der in Arabien und in Indien war, ertlätte mir einige ganz sonderliche Erfindungen aus Indien, und zeigte mir verschiedene Wertzeuge, wodurch die Indianer auf Auf. 3. Mag. 3. 216.



vine selsene Are ihr Gefühl zu schärfen? und ihren Nerven verschiedene Arten von angenehmer Spannung zu geben wissen. Es ware wirklich interessant, sie deutlich zu erklären, wenn man nicht von dem größten Theile der Menschen eine unrichtige Anwendung beforgen

mußte. Die Lage des Körpers, die Urt, nach welcher außerliche Eindrücke auf seine Organe wirken das Maaf der Spannung und Erschütterung, die theils durch den Geruch, theils dutch den Zon, theile durch Berührung verursacht sverden fann, bringt gang außerordeutliche und nie gefühlte Empfindungen bere vor. Es ist zuverläßig und gewiß, daß sedes Wonnegefühl, wenn es nach den Regeln der Verminfe und der Maint genossen wird, dem körperlichen Wohlstande zueräglich ist, und wirklich die Merven startt und stählet; allein die Menschen find in Anchiche der Ginnlichkelt wie die Kinder, die das, was ihren Gaumen fikelt, bis zur Schabe lichkeit genteffen. Daher follen auch folche wissenschaftliche Geheimnisse nur der Preis desjenigen senn, der gelerne bat i



hat; was Mäßigung und währer Ges

Vermischte, theils niechanische, theils Fertigkeitsstücke.

Cina Carra in

Eine Karte in eine freigewählte Zitrone zu bringen.

Eine gedächte Karte in eine Zitte.

208.

Eine marquirte Karte in eine

209.

Einen Zettel, der verbrennt wird; in einem En, einer Zirvone, oder einer undern Frucht zu finden.

210.

Eine gedachte Karte zu erräthen.

2II:

Eine gedachte Blume zu errachen.

Ein gedachtes nomen proprium

Eine freigedachte Zahl zu errathen.



Man läßt einige Worte auf einen Bettel schreiben, verbreunt den Zettel, kadet die Usche in eine Pistole, schießt nach der Wand, und die neschriebenent Worte stehen an derselben.

215.

Man laßt eine Karte ziehen, diefe verbrennen, ladet die Afche in eine Dia stole, schiest nach einem Schnipftiche? das eine Person aus der Kompagnie darleiht, und die Karte ist auf dem Schnupfruche, oder auf dem Leibe einer Person. 216.

Einen fremden Ring in eine fremde Labatiere zu bringen.

..217.

Man läße verschiedene Sachen von verschiedenen Personen schreiben; keine Person bringt ihr Beschriebenes aus der Hand; jede verbrennt ihren Zettel, und sämmtliche Zeitel finden sich doch wieder vereint in einer Buchse, die eine kleine Sigur hervorbringt.

218. Das wunderbare Orafes. in the artists 21000 and assembly

Die acht Zaubersahlen.

220.

Der bezauberte Ropf.

221+

Das Kartenkastchen.

222.

Der Pallast der Liebe.

223.

Die schlagende Uhr.

224.

Eine kleine Figur, die in einer Flasche voll Wasser verschlossen ist, nach Belieben herauf = und hinabsteigen zu lassen.

225.

Diese kleine Figur eine Karte nennen zu lassen, die eine Person aus einem Spiele herausgezogen hat.

226.

Wie man eine Mustace verbergen sou.

. der 1 300 10 2274

Eine Mustace unter einen seden Becher zu legen, und sie wieder hervorzubringen.

अभिनेत्र कार्क प्रकाशित 228.

Eine Mustace durch einen jeden dies



dieser Becher durchspazieren zu kassenzund sie wieder herauszubringen.

229.

Eine Mustate durch zween oder drei Becher herauszuhringen.

230.

Ginerlei Mufface von einem Bescher in den andern spazieren zu lassen.

23I.

Wenn die Becher bebeekt sind, ein me Mustace von dem einen in den aus dern zu bringen, ohne sie auszuheben-

232+

Eine Mustace durcht den Tisch und durch zween Becher durchspazieren zu tassen.

233.

Wenn eine Mufface unter einen Becher gelegt worden; sie wieder her auszunehmen, und zwischen die zween andern Becher zu bringen.

234.

Eine Mustate von einer Hand in die andere gehen zu lassen.

235.

Die beiden Mustaten unter einen Becher zu bringen, die unter die zwech andern Secher gelegt worden find:



Benn zwo Muffaten unter einen Becher gelegt worden, sie unter die beis den andern gehen zu lassen.

237.

Drei Mustaten unter einen Ben cher zu bringen.

238.

Zwo Mustaten von einem Becher ünter den andern, nach dem Belieben einer Person, kommen zu lassen, ohne einen von den Bechern anzurühren.

239+

Unter einen Becher die Mustaten zu bringen, die unter die andern gelegt worden sind.

240.

Eine Mustate unter einen jeden der drei Becher zu bringen.

241.

herauszubringen.

242.

Einerlei Mustace nach und nach durch alle dret Becher passiren zu lasz sen.

Unter einen Becher die Mustasen



su bringen, die man unter die beiden andern gelegt hat, ohne diese lettere aufe subeben-unuit of the on their

Die drei Mustaten besonders durch einen jeden Becher paffiren zu laffen.

Wenn die Muffaten wieder in die Tasche gelegt worden sind, sie wieder unter die Becher zu bringen.

246.

Die Mustaten durch zwech Becher geben zu lassen.

Drei Muffacen durch zween Des der herauszunehmen.

Muf beinen Gereich drei Mustaten durch einen Becher durchgehen zu lassen.

.249.

Drei Mustaten von einem Becher in den andern passiren su lassen.

250.

Die Farbe der Mustaren su versvandeln. The AND WALL

251.

Die Rugeln von einem Becher uns ter den andern zu bringen.

Mus dem Zauberstabe eine Mustas se bervorzurufen 3 eine andere aus der Mase einer Person su siehen, und die dritte aus der Luft auf den Tisch koms men su lassen.

253.

Diese drei Mustaton in einen Bether geworfen, den man einer Person su halten giebt, wieder in drei andens Becher zu vertheilen, die pormals leer waren's medicality 254.

Diese drei Mustaten zu verschlife cen, und fie denn wieder hervorkoms men su'laffen; die eine aus dem Auge, die anderenaus der Dase, die dritte aus dem Ohr.

255:

Diese drei Mustgten wieder in eis nen leeren Becher isn werfen, auf den Wefehl der Zuseher zu vermehren, und nenn Muffaten erscheinen zu lassen.

256.

Diese neun Muffaten in einen Becher geworfen, wieder herans in dret andere verdeckte Becher marschiren zu lassen. Erst find sie in ihrer natürlis 2 A G S.



chen Geöße sichtbar; benn aber veräns dern sie sich in einer unbegreistichen Ges schwindigkeit, und wachsen zu großen Ballen.

257.

Einen dieser großen Ballen zu vera

258.

Den zweiten in einem Morfer ver schwinden zu lassen.

2594 102.3 45 1

Den dritten aus einer kleinen Kas none einer Person in den Sack zu schiese fen.

260. 25

Die Ballen wieder zurückzurufen, unter die Becher zu verstecken, und in Ener zu verwandeln.

261.

Eines von den Epern in eine Buche se zu legen, und durch den Tisch in ein nen andern himüber marschiren zu lassen.

262.

Daß dieses En auf magischen Bes

2634

Daß es auf Bescht eines unschule digen Frauemimmers wieder weiß wird

264



Daß es auf Befehl eines verliche ien Mädchens scheckigt wird.

265.

Daß es durch Zaubergewalt aug genblicklich so weich wird, wie Talg.

266.

Daß es auf Besehl der Zuseher springt.

267

Proden Madchens hart wird, wie Stein.
268.

Es auf dem Zauberstabe auf und ab spazieren zu machen.

269.

Daß auf selbem, wenn man es aufschlägt, ein Springbrunnen entsteht.

2704

Aus dem zweiten En, das man erst einem Frauenzimmer in die Händs gegeben hat, und denn wieder zurück begehrt, wenn man's aufschlägt, ein kleines junges Hühnchen hervorkommen zu lassen.

27 F.

Aus dem dritten En, das ebenfalls aufzeschlagen wird, einen kleinen Arles quin herauskommen zu lassen,



Daß dieser wachse, und zu einer Statue von einem halben Schuh wird.

Daß er auf Befehl eines Frauens immers von der Kompagnie beweglich wird.

274

Denn macht er der ganzen Geselle schaft Komplimente, antwortet auf alle Fragen mit dem Kopf ja und nein.

Gr mirt mitten auf

felle, zugedockt, und verschwindet.

Ihn endlich wieder unter einem Morfer hervorzurufen, in eine kleine Trompere, die ihm eine Person aus der Sesellschaft vor den Mund halt, blasen u lassen.

Eine Karte nich unter den Fingery verwandeln zu machen.

Der Trichter.

Die kleinen Pfeiler.

HUNDER AND LARGED

elistic's discip

,28 P.

stranger of 1286. In minute of Die Gefäße in den Sirfen.10 1100

28 T.

Der Zauberspiegel. 400. 282.

Die Zauberportraite.

283

Das fich verwandelnde Gemalde.

. 284.

In einem Spiegel die Karten git zeigen, welche verschiedene Personen nach Belieben und heimlich aus einem Spiele gezogen haben. 285 Million Anno Daller

Auf einer planen Oberfläche eine deformirte Figur zu zeichnen, die zwek verschiedene Bilder vorstellet, wennene gerade in einem tonischen Spiegel von wo Flachen gefehen werden.

Eine Blumelans ihrer Asche dem Scheine nach wieder hervorzubringen.

287.

Die Zauberlaterne vermittels bes Schattens. 1288.

Wenn ein Objekt hinter ein kone veres Glas geseiger worden, dasselbe jung



Vorschein zu bringen, daß es vor dies sem Glase zu stehen scheine.

289+

Die Schatten.

290.

Auf ein verstegeltes Papier die Augen zum voraus zu schreiben, welche eine Person mit zween Würfeln werfent soll.

29t.

der Die vier Kleinode.

Eine Parthie Bhift, wobel mait mit Bewalt gewinnet.

2934

nen Alle Karten eines Spiels zu neus

204:

Alle die Karren dit nennen, die ein anderer nach seinem Belieben aus dem Spiele gezogen har.

2956

Die Karte an dem Geritche zu ete

296.

Wenn ein Kartenspiel in idet Theile getheist worden, su wissen, ob die Anzahl der Karten eines jeden Theils gleich oder ungleich ist.



Bu machen, daß eine Person aus einem Spiele eine Karre heraussiehe, die dersenigen gleich ist, welche aus eis dem andern Spiele herausgezogen worden dy, and allowed the pro-

2984

Bu machen je daß eine Person ein Clas voll Waffer nicht von seiner Stels le hinwegnehmen tonne, ohne das ABass fer völlig auszuschütten.

> 299. Die zwo zauberischen Brieftaschens 300.

Der Herr und die Bedienten.

301. Der kleine Gaukler.

SHOULD ALSO LOW Einen Brief dit schreiben, beffen unfichtbare Buchstaben erst alsvenn jum Borschesn kommen, wenn sie mit Wass fer ober einer andern Pluffigkeit anges feuchtet werden

302.

Wenn einige Fragen auf Karten geschrieben werden, zu machen, baß mart ihre Antworten unter detjenigen Karte findet, welche eine Person nach ihrem Belieben erwähler hate

10 11



Ein Papier, womit man unfichtbas te. Buchstaben Schreiben kann. .... all lags. Ill

2Bie mant dieses Papter gebintle chen konne, um alle Urten von Riguren mit leichter Mühelnachzuzeichnen.

3064 11 (2011) Gine Cafel, auf welcher sich die Bilder verändern, wenn man sie gegen das Licht halt und annieht.

Der fleine Zanberer.

Durch eine mechanische Scheibe anzeigen zu lassen, wie viele Augen eine Person heimlich mit zween Würfeln geworfen habe. my andrudd 36 daires much

Till Einerschmalf in einem Huce über dem Licht zu kochen

31011 Die drei Becher in seche Becher du verändern. but an impression areas.

ABieber Dais den fechsen brei zu Machen. and assure no comme and man topiQ and office

alle street, it infi-



Einen Becher durch den andern zu werfen, deren doch jeder seinen Woden hat.

313.

Daß eine Henne auf Befehl einer Person aus den Zuschern in einen leeren Sack ein En lege.

314.

Man läßt eine Person ein Rare tenblat aus einer ganzen Karte ziehen, und es wieder vermischen. Eine andere Person hält das En; man begehrt es zurück, schlägt auf die Karte, und das gezogene Wlat ist nicht mehr darinn, sondern im aufgeschlagenen En.

Auf gleiche Art einen gemerkten Kartenbrief in eine Pomeranze hineinz zublasen, die eine Person aus der Gestellschaft selbst aufschneiden kann.

316.

Ebenfalls ein von einer fremden Person gezogenes Kartenblat in einem Ziegeisteine, der erst von der Basse ist gebracht worden, zu sinden, sobaid man ihn aufschläge, und die Karte muß im Spiele nimmer anzutressen sezu.

Man bietet einer Person einen Brief an denken an, und zeigt ihn in einem Spiegel.

Man läßt eine Person aus dem ganzen Spiele eine Karte wählen, dars auf einige Worte schreiben, diese Karte in eine Pistole laden, und zum Fenster hinausschießen; denn muß sich das gemertte Blatt sammt der Handschrift unterhalb seinem Strumpse besinden.

Auf gleiche Art läßt man einen Ning verschießen, und bringt selben wiesder aus einer zugesperrten Büchse, worinn sieben Schächtelchen in einander liegen, hervor. Den Schlüssel hiezu hat jemand von den Zusehern in der Tafche.

320. Ein gezogenes Kartenblat zu ver= brennen, und es wieder aus der Asche herrorzubringen.

Man läßt eine Person aus der Kompagnie eine Karte aus dem Spiele ziehen, auf selbe einige Worte schreiben, damit



damit man sicher ist, daß die Karte nicht ausgewechselt wird. Denn mischt man den Brief wieder in die Karte, läßt ein Couvert über selbe schlagen, und verpetchiren, und der Künstler bewirft durch eine Flamme, daß nur der gedachte Brief und kein anderer durch das Couvert in der Karte halb verbrannt sich besinden müsse.

322+

Man läßt eine Karte ziehen, und sie dem Licht gegenüber halten; durch-schneidet denn mit einem Messer den Schatten, und das Kartenblat muß in der Hand ebenfalls durchschnitten senn.

323+

So kann man es auch mit einer Lanbe machen.

324.

Man läst mit einer Pistole nach sich schießen, und fängt die Kugel.

325.

Sinen Thaler auf der Hand zu schmelzen.

326.

Sich einen Finger abzuschneiden, und diesen wieder anzuheilen.



Unschlichtlichter und Schwefelholzel zu speisen.

328.

Eiserne Hufnägel entzwei zu beie-

Aus einer Karte Weiken regnen zu lassen.

330.

Daß sich der Weiken von selbst in drei verschiedene Buchsen vertheile.

331.

Sich wieder unter einem Mehen sammle.

332.

Daß der Weißen aus dem Mehen von selbst in eine Mühle spaziere.

Das er sich in der Mühle mahle.

Daß aus dem Mehl wieder Wei-

Daß sich der Weihen in Erbsen verwandle, und

> die Erbsen in Kaffee. Der Kaffee wird

wird einem Frauenzimmer zum Brennen gegeben, aber in ihrer Schurze verwandelt er sich in Palmpelzchen.

Die Palmpelschen werden wieder 211 Kaffee.

Der Kaffee wird in einer Buchse um das Licht geschwungen, und so ges brannt.

Er wird mit dem Zauberstock berührt, und ist zermalmet.

340. Sich mit einer Uhle in den Kopf zu stechen, daß das Wasser zum Kasseez machen herausstießt.

Ein Ey in Zucker zu verwandeln.

342. Uns einem Franchzimmer: Ermel Milch zum Kaffee zu melken.

Aus Wasser Bein, aus Wein Vier, aus Kassee Thee, aus Thee Chokolade zu machen

Geid, Karten und Figuren zu ver-U.3 wan-



wandeln; aus flussigen Körpern haree, aus harten flussige zu machen.

345.

Anopfe von den Aleidern zu reis. sen, und sie wieder einzuseigen; Flecke aus den Aleidern zu schneiden, und sie wieder zu verpusen; Schnupftücher zu verbrennen, und sie wieder ganz zu maschen.

346.

Fåden und Bänder abzuschneiden, und sie wieder zu ergäusen, oder in kleine Kaninchen und hölzerne Kinder zu verwandeln.

Versperrte Sachen aus verschlosses nen Kästchen herauszuzanbern.

Ringe und Geld aus Schnupfichchern zu bringen, und Schlösser vor den Mund zu schlagen.

Man läßt eine Person etwelche Stücke Geld in die Hand nehmen, läßt sich einige davon geben, und zaubert sie wieder in die Hände der Person hinein.

350+

Geldstücke, Tabatieren oder Ringe durch die Luft marschiren zu lassen.

351.

Ringe an zugemachte Hängschlös= fer, Stabe und Bander zu zanvern.

352.

Zu machen, daß in einem Angen. blicke Motten auf Fleischbraten herumfriechen; daß Ralbstöpfe auf der Tafel schreven, und gebratene Huhner davon laufen.

Man federt verfciedene Tabatieren, die mit mancherlen Arten Saback gefüllt find, leeret fie and, und füllet eine großse Labaciere mit allen diesen verschiedenen Sorien von Laback an; giebt jeder Perfon die ausacleerte Dose wieder que ruck, und in einem Ru muß jede Gorte von Taback wieder in des Eigenthüs mers Dose senn.

354.

Man mischt schwarzen und weissen Sand unter einander, und auf Befehl muß der schwarze Sand aus dem weis. sen wieder hervor spazieren, und sich absondern.



355+

Einen Kartenbrief, ben jemanb gedacht hat, fren auf dem Tische herumspazieren zu laffen. NB. Ohne Pfer= dehaar.

355.

So auch ein Mannchen, das Farben, Zahlen und Personen anzeigt, und Fragen magisch beautworter.

Aus 64 willkührlichen Stücken Dasjenige zu errathen, das fich eine Perfon gedacht hat.

358.

Den gedachten Brief aus einem gangen Kartenspiele zu errathen.

Die Stunde, nach welcher eine Person aus der Gesellschaft ihre Uhr gerichtet hat-

360+

Einen Brief zu schreiben, der in etlichen Sunden wieder verschwindet.

26I.

Zwo gemalte Figuren aus zwo Schachtelchen hip und wieder spasieren du lassen.



Bie man einen Strohhalm und drei Nänder verschiedene Figuren machen lassen kann.

Mit einem Wogen Papier fünfzig Veränderungen und Figuren zu zeigen.

364. Aus einem Quadrat ohne Hand= anlegung einen Zirkel zu machen.

365.

Gemachte Fische lekendig zu ma= chen, und sie mit Brod, das sie auch verschlucken, und füttern.

366

Eine gemalte Winterlandschaft in eine Frühlingsgegend zu verwandeln, daß die durren Bäume ausschlagen mussen.

367.

Uns Papier Feuer zu zwingen, und ausgeloschene Lichter im Wasser anzuzünden.

368.

Eis und Schnee im Sommer zu machen, und im Zimmer Donnerwetter zu erregen.



Eine Person durch einen Spiegel in dasjenige Thier su verändern, deffen Eigenschaften der Person am meisten eigen find.

370.

Man zeigt einen Zauberspiegel, in welchem jede Person nach Beschaffenheit ihres Temperaments verschiedene Sachen fehen wird.

371.

Das Temperament eines Menschen mittels eines Thiermagnets zu bestimmen.

372.

Deit einem magischen Perspettive durch dicke Rorper sehen zu tonnen.

373.

Die vier Clemente, das Chaos, und dessen Entwickelung durch die Schopfung zu zeigen.

374.

Das Entstehen der Fatben zu zeis gen, und ihre Beranderungen.

Eine kölzerne Figur auf eine Fras ge die passende Uniwort schreiben zu lassen.



Die Palingenesse oder Wiederanflebung der Pstanzen.

377+

Den Geist einer verbrannten Blume im Rauche und in der Asche su zeis gen.

378-

Daß ein Porträt auf der Stelle die Figur desjenigen annimmt, der es besieht.

379.

Man läst in ein Glücksrad die gewöhnlichen 90 Nummern wersen, von einer Person aus der Gesclischaft die 5 Nummern ziehen, und bestimmt schon vorhinein, welche Nummern herausgezogen werden.

380.

Die Flamme von einer brennenden Kerze zu heben, sie auf der Hand im Zimmer herum zu tragen, und denn die Flamme ohne Beschädigung wieder aufs Licht zu seken.

381.

Einen Todtenschedel sprechend ma-



382+

Man prasentirt einem Frauenzimmer aus der Gesellschaft einen weissen Blumenb h von verschiedenen Blumen, läßt ein frisches Glas Wasser bringen, und ersuchet das Frauenzimmer, den weissen Busch darein zu tune ken, und jede Blume wird sogleich in ihrer natürlichen Farbe erscheinen.

383.

Geld und Becher durch den Tisch zu schlagen.

384+

Zinnerne Teller wie Papier zusams

385.

Eisen zu zermalmen, und Thaler in der Mitte zusammenzubiegen.

386.

Die Zahl zu errachen, die jemand mit Würfeln geworfen hat.

387+

Den Bögeln die Köpfe abzuschneis den, und sie ihnen wieder anzuheilen.

3.88.

Die Jungsernprobe, und die Probe der Freundschaft.



Einem Franenzimmer den Ring vom Finger zu zaubern, und von da in die Tabatiere einer fremden Person.

Einer Person das Hemde durch ben Ermel auszuziehen.

391.

Den verliebten Madchen das Hemd vom Leib in die Zache ihres Liebhabers hineinzuzaubern.

392.

Eine goldene Uhr zu zerschlagen, und sie sogleich wieder gang zu machen.

Ein En ju fieden ohne Jener.

:394. Mit einer Kugel auf hundere Schritte weit einen Seidenfaden ents zweizuschießen.

Ein Portrat redend zu machen.

396.

Rleine Papagenen aus einem Deste hin und her zu zaubern.

397. In einem Augenblicke Salot wachfen und Rosmarin blühen zu laffen



Rummern, die man sich gedacht hat, und Zahlen, die man auf einer Schreibtafel berechnet, zu errathen.

399.

Man theilt zwo Uhren unter zwo verschiedene Personen der Gesellschaft aus, und ersuchet eine aus beiden, ihre Uhr auf eine Stunde zu richten, die zhr gefällig ist: denn besiehlt man, daß die Uhr der andern Person die gemerkte Stunde der ersten anzeige, und es geschieht.

400.

Man läßt sich zwei Stücke von gleichem Gewichte geben, legt beide auf eine ordentliche Wage, und eines von den beiden gleichaewichtigen Stücken muß augenblicklich schwerer oder geringer werden, wie man will.

40I.

Eine Karte abzuheben, und nach dem Gewichte derfelben zu erkennen, wie viel es Blätter sud.

402.

Auf einen Steß aus einer vers mischten Karte alle Farben zum Vorz schein zu bringen, wie man will, rothe oder schwarze.



Sich von jemanden aus den Zusehern die Karten mischen zu lassen,
denn abheben, und den Brief errathen,
den man abgeheben hat.

404

Man läßt sten einen Ring in ein Glas werfen, und der Ring muß sich von selbst im Glase bewegen, die gesworfene Zahl der Würfel anzeigen, oder die Anzahl der Personen, die gegenwärtig sind.

405.

Man bettet eine Person aus der Gesellschaft, eiwas auf ein Papier zu schreiben, das Papier sogleich zusammenzuwickeln und zu verbrennen: die namliche Pandschrift wird von einer kleinen Figur in der Luft gesammelt, und der Gesellschaft vorgelegt.

406.

Eben diese kleine holzerne Figur schlicheft unvermerkt in ein Bücherfuceral, das eine Person aus der Gesellschaft in Händen hält, und bringt den geschriebenen Zettel, der erst verbrennt worden ist, in Natura mit.



407

Man läßt eine Person auf einen Zettel schreiben, was sie will, und den Zettel verbrennen; man ladet denn die Asche in eine Pustole, schießt an die Wand, und die Handschrift muß an der Mauer zu lesen seyn, als wenn man sie hineingeschrieben hätte.

408.

Man nimmt verschiedene Farben, sadet sie mit dem Pulver in eine Pistosse, schießt an die Band, und nach dem Schusse ist eine kieine gemalte Landschaft an der Band zu sehen. Auf diese Art dann auch der, der die Kunst versteht, einen in Eile abporträtiren.

40).

Man nimmt ein natürliches Hüheneren, und ertendirt selbes so sehr, daß es eine Größe von zween Schuh im Durchmesser erhält.

410.

Man bittet eine Person aus ter Gesellschaft, eine Karte zu ziehen, läßt denn ein frisches En hart sieden, und die Karte muß in dem Innersten des Eyes, wenn es abgeschält wird, in Ministur gemalt seyn.



Man läßt eine Karte aus dem Spiele ziehen, und die gezogene Karte muß sich auf der Schürze oder dem Hemde einer Person aus der Gesellschaft abgezeichnet befinden.

Das Bild einer gemerkten Karce im Feuer erscheinen zu lassen;

> im Wasser; oder 414+ auf der Haut einer Person.

Man läßt ein ganzes Kartenspiel mischen, und es gemischt in eine Schachetel legen: dann erbietet man sich jede Karte zu errathen, die man zu wissen verlangt, z. B. was der erste Brief für eine Karte sen, oder der zwanzigste ze.

Man läßt Bänder von verschieden nen Farben in Schächtelchen verstecken, und errathet allezeit, in welchem Schächtelchen die Farbe ist, die man begehrt.



Go laßt man auch Buchstaben susammenseken, Zahlen formiren, und in Schächtelchen verstecken; man errathet denn die Aborter und Summen der Zahlen.

Ein wildes Thier, das sich jes mand aus der Gefellschaft gedacht hat, in einem Spiegel zu zeigen.

Man läße eine Person eine Frage bei sich denken, und antwortet ihr genau auf selbe.

420+

Einen Ring von einer Person aus der Gesellschaft in eine fremde Sabatiere su saubern, ohne die Dose in die Saus De gu befommen.

421.

Bon swei verschiedenen Personen zwei Kartenblatter ziehen zu laffen; jede Person soll ihr Blat in der Hand bez halten, einige Worte darauf schreiben, und die Blatter muffen fich doch auf zauberische Machtsprüche verwechseln.

422. Eine kleine Schissel in der Hand viner Person, wie man sie haben will, zu factiren, als: roth, blau, grun zc.

423.

Wein, den man trinkt, wieder sum Ermel herauslaufen zu lassen.

424.

Geld zu munzen, und Zwölfer aus Groschenstücken zu machen.

425.

Eine Uhr augenblicklich still stehen, und wieder gehen zu lassen.

426.

Aus einer glasernen Vouteille zu

427+

Einen Apfel, den eine Person aus der Gesellschaft in der Hand hat, in der Mitte von einander zu schneiden, ohne ihn zu berühren.

428.

Brennende Kerzen, deren Flams me mit verschiedenen Farben spielt.

429:

Die vier Uß aus einer Karte Berausnehmen, und sie wieder ins Spiel zu bringen, das eine Person in der Hand hat, und an dieser statt die vier Dreper aus der Karte herauszuzaubern.

£ 2 430,



Eine Karte aus einem ganzen Spiele zu ziehen, diese Karte in ein Kouwert zu stecken, sie verperschiren zu lassen, denn wieder in ein ganzes Spiel zu zaubern, und eine andere Karte herauszubringen.

431.

Eine Karte denken zu lassen, und die gedachte Karte in ein Spiel zu zaubern.

432.

Eine Karte denken zu lassen, und durch Kraft der Sympathie muß sich diese Karte auf der Hand abgezeichnet besinden.

Das nämliche Stück; mit dem Unterschiede, daß sich die Karte auf der Hand einer fremden Person befinder.

Des Zauberers Zyton Wunderstücke und Erscheinungen, die durch Rauch: werk, optische Illusion, und Steften gemacht werden.

Die Kunst, sich unsichtbar zu machen.
435.

435+

Die Verwandlung verschiedener Menschen in Thiere.

436. ....

Das Verschlingen geharnischter Reiter und Heuwagen, und der Juhrleute mit samme den Wagen.

437 .--

Verwandlung der Hände in Ochsenfüße und Pferdhufe.

438+

Mit Hahnen in einem Karren zu fahren, oder mit dem Postzuge von Raaben.

439.

Den Ofen sum Zimmer hinauszus peitschen.

440+

Ein Regiment Husaren in Lebensgröße aus einem Ranzen herauszuschüts teln.

441+

Daß man zur nämlichen Zeit an drei oder vier Orten zu senn scheine.

442.

Einen Strohhalm aus einem ganzen Bund Stroh herauszubrennen. In hölzernen Scheffeln zu kochen

Feuer ohne Schaden und Gefahren Heus und Strohscheunen aufzumas

## Theorie der Geschwindigkeit und Taschenspielerkunst.

o giebt es tausenderlen Arten von natürlich magischen Kunststücken: immer kann man nachforschen, kombiniren und ersinden.

Die Theorie der Tänschungskunft

und Taschenspieleren besteht.

in der Täuschung durch Ges

schwindigkeit.

Diese geschieht durch Auswechslung oder Eskamotage.

Diese Auswechslung ist wirklich oder

scheinbar.

Sie geschicht entweder mittels einem gewissen Vortheile mit den Hanz den, oder durch künstlich dazu bereitete Maschinen, welches letzere die mechaniss sche Estamotage ist.

Die



Die Estamotage geschieht im Kleinen oder Großen: so kann man auch erwachsene Menschen eskamotiren, wie ex Comus in Paris gemacht hat.

Die Eskamotage ist die Hauptsache in der Schnellkunst: es gehört aber Ui-

bung und Beurtheilungskraft hiezu.

Die Hauptregeln sind: 1) Sich eine gewisse natürliche Unges swungenheit auzugewöhnen, und nicht

eilen zu wollen.

2) Studire man die Körperlehre, bes sonders die Regeln der Schwere und der Bewegung; hierinn besteht das meiste.

3) Man zerstreue die Aufmerksamkeit seiner Zuscher durch vieles Reden, und mache sie, indessen man seine Sache aussührt, auf andere Dinge aufmerkziam.

4) Sage man niemals zupor, was man machen will; sondern jedes Schof sen

Uiberraschung.

Die Grundregeln zu aller Esfas motage giebt das Becher: und Mustatenspiel, und hievon ist folgende Theorie zu merken.



Man bedient sich bei diesem Becherspiele gemeiniglich dreier Becher von polirtem weissen B'eche, die die Figur eines abgefürsten Conus haben. Unten besindet sich an denselben ein doppelter Rand von ungefähr einem halben Zolle. Der obere Theil aber muß hohl senn, und eine spharische Figur haben, damit berfelbe die Muffaten enthalten tonne, ohne daß fie über den obern Rand des Bechers hinausgehen. Man muß sich auch mit einem kleinen Stabchen versehen, den man den Jakobsstab nennt. Man macht denselben gemeiniglich von Chenholt, und besettet ihn an beider Enden mit Helfenbein. Man bedtent sich desselben, um damit auf die Becher zu klopfen, und da man es zum öftern in der Hand halt, worinnen man die Mustaten verbirgt, so verschaft es auch ben Bortheil, daß man öfters die Hand geschlossen halten, und ihre Lage vers ändern kann, ohne welches man zuweilen sie nicht gang ungezwungen halten konnte, wenn man sie vollig verbergen wollte.

Die ganze Geschicklichkeit bet diesem Spiele besteht besonders darinnen,



daß man sehr geschickt eine Mustate in der rechten Hand verbergen, und sie wieder eben so geschickt in den Fingern eben dieser Hand sum Vorschein brin-

gen konne.

So oft man sie swischen seinen Fingern verbirgt, welches man die Atustare verschicken heißet, muß der Zuschauer glauben, daß man sie in die andere Hand lege, oder unter einen Bescher bringe. Wenn man sie hingegen wieder zum Vorschein bringt, wenn man sie in seiner Hand verborgen hält, so muß er glauben, daß man sie von dem Orte herausbringe, den man alsedenn mit der Spike der Finger berüspret.

## Wie man die Mustate verschicken soll.

Man nimmt die Mustate, und nachdem man solche in die rechte Hand gelegt hat, swischen den Plat des Paumens, und swischen die Spike des Fingers, so leitet man sie mit dem Daumen, und läßt sie auf den Fingern nach der Linie gegen den Daumen fortztollen. Sodann thut man den Mittele



finger und den Zeigefinger ein wenig aus einander, und legt die Mustate zwischen die Fügung. Ihre Leichtigkeit verhinz dert sie schon herauszufallen, wenn man sie nur ein klein wenig zwischen diesen

beiden Fingern drückt.

Will man sie wieder zum Borzschein bringen, so sührt man sie wieder auf gleiche Weise mit dem Daumen von der Fügung bis zum Mittelfinger. So oft man sie verschickt, oder wieder herbeischafft, muß die Fläche ver Hand allezeit gegen den Tisch gekehrt seyn, auf

welchem man spielet.

Wenn man die Mustate in seiner Hand verbirgt, so giebt man vor, daßt man sie unter einen Becher oder in seinen andere Hand gehen lasse. In dem ersten Falle macht man mit der Hand eine Bewegung, wie wenn man sie durch den Becher wersen wollte, und zu gleischer Zeit macht man sie unsichtbar. In dem andern Falle verschieft man sie, und nähert die zween Finger der rechten Hand gegen die linke; die man öffnet, und macht eine kleine Bewegung, gleich als ob man die Mustate hineinlegte, worsauf man alsobald die linke Hand zumacht. Wenn



Wenn man sich anstellt, als ob man eine Muskate unter einen Becher legte, so muß dieselbe alsdenn jederzeit in der linken Hand seyn. Man hebt hierauf den Becher mit der rechten Hand in die Hohe, seket ihn in eben dem Augenblick auf die Hohlung dieser Hand, und läst ihn an den Fingern hinabglits schen.

Wecher legen will, so muß sie sich zwisschen den beiden Fingern der rechten Hand besinden. Dierauf hebt man den Becher mit eben dieser Hand auf, und indem man ihn wieder auf den Tisch hinseßt, läßt man die Mustate los, welsche der Lage zu Folge sich an dem Rande und ein wenig unter dem Secher, den man in seine Hand nimmt, besinden muß.

Will man aber die Mustate heims lich swischen zween Becher hincinlegen, so muß man sie, indem man sie loss lässet, gegen den Boden des Bechers, den man hält, hinaussprengen, und ihn ploklich auf denjenigen seken, auf welchen man will, daß er sich besinden

foll.



Wenn die Mustate zwischen zween Bechern liegt, und man will machen, daß sie verschwinden soll, so muß man mit der rechten Hand die beiden Becher über den Tisch heben: worauf man schnell mit der rechten Hand den untern, unter welchem die Mustate ist, hinwegenimmt, und in eben dem Augenblicke mit der linken Hand den andern Bescher, unter welchem sie hernach lieget, herabsehet.

Um diese nachstehen, de Künste dessto besser zu verstehen, wird man sich auch der folgenden Ausdrücke tedienen, um anzuzeigen, ob das, was man vorgiebt, erdichtet oder wahr ist.

1. Die Mustate unter den Becher sein, heißt, sie wirklich unter diesen Becher mit den beiden Fingern der rech:

ten oder der linken Hand legen.

2. Die Mustate unter den Becher oder in die Sand legen, heißt so viel, als sie verstecken, indem man sich stelz let, als ob man sie in die linke Hand legte, die man hernach halb öffnet, um andere zu bereden, daß man sie unter diesen Becher oder anderswohin lez ge.



3. Die Mustate unter den Bescher spazieren zu lassen, bedeutet, diesenige, die man zwischen den Fingern versteckt halt, heimlich darunter bringen.

4. Die Mustate zwischen die Biecher spazieren zu lassen, heißt eben so viel, ausgenommen, daß man sie zwi-

schen die beiden Becher bringt.

machen, welche zwischen zween Bechern ist, heißt, mit großer Behendigkeit und Beschicklichkeit denjentgen Becher, auf welchem sie liegt, hinwegnehmen, und zu gleicher Zeit den andern, der darüber steht, auf den Tisch herabsehen, unter welchem alsdenn die Mustate liegen wird.

5. Die Alustate nehmen, bedeut et, sie swischen die beiden Finger der rechten Hand nehmen, und sie sehen lassen,

ehe man sie verbirgt:

7. Die Mustate unter einem Be= cher wegnehmen, ist so viel, als sie wirklich mit den Fingern vor den Au=

gen der Zuschauer wegnehmen.

8. Die Mustate herauszielzen, heißt, sich anstellen, als ob man sie aus dem Secher, odele aus einem andern Prte herausbrächte, undem

man diesenige, die in der Hand verbors gen ist, gegen die Finger hinbringet.

9. Die Mustare durch den Becher hindurchwerfen, heißt, sie verbergen, indem man sich stellet, als ob man sie

würfe:

geschieht auf dreierlei Art, nämlich, mit der rechten Hand, wenn man heimslich eine Neusstate hineinbringen will, indem man ihn wieder auf seinen Platz seine. Oder mit dem Stäbchen, welches man auf den obern Theil der Bescher seize, um sie umzulegen, damit man die Mustaten zeige, die man unter dies selbe hat spazieren lassen. Oder auch mit den beiden Fingern der linken Pand, wenn man zeigen will, daß keine Mustaren da sind, oder daß einige hinunter spaziert sind.

11. Einen Becher bedecken, heißt, mit der rechten Hand densenigen Becher nehmen, den man auf den andern sehen will, und zu gleicher Zeit die Mustace

swischen beide hineinbringen.

12. Einen Becher zudecken, bes deutet, mit der linken Hand den Becher ergreifen, den man darüber seken wid, ohne etwas hineinzubringen.



Wer die Mustaten gut estamotio ren kann, der wird auch bald größere Körper eskamotiren lernen.

Nach der Eskamotage der Maschinen gehören die Grundsäge zu den Kar-

ten = Rumistucken.

Diese bestehen

1) in der Wolfe;

2) in den vier falschen Mischungen;

3) in der Fertigkeit, die Karten zu schleifen;

4) sie undemerkt wegzunehmen, und

5) ste wieder aufs Spiel zu bringen. Die Theorie dazu ist kurzlich folgende.

Einige Grundsätze zu Barten= Kunststücken.

I+

Wie man die Wolte mit zwo Händen

iezu muß man erstlich das Spiel in die linke Hand nehmen, und es in zween gleiche Theile abtheilen, zwischen welche man den kleinen Finger lege.

Weiter lege man die rechte Hand auf die Karten, und halte den untern

Theil



Theis derselben swischen ven Danmen und Mittelfinger der rechten Hand fest.

Gemäß dieser Lage besindet sich der obere Theil der Karce wischen dem fleisnen Finger der linken Hand, und die beiden Goldsinger, und der Mitte der linken Hand.

Ferner muß man immer den untern Theil der Karte mit der rechten Hand halten, ohne den obern Theil mit
dieser Hand sest zu drücken. Mun suche man letztern mit der linken Hand
wegzuziehen, um ihn schön und ohne
Geräusche hinunter zu bringen. Unfangs geht dieses freilich nicht ohne große
Schwierigkeit; aber wenn man sich eine
Woche hindurch täglich eine Stunde
lang übt, so bringt man es schon zu
einer großen Fertigkeit.

Noch muß ich anmerken, daß die beiden Kartenhäuschen unmittelbar nach dem Abheben nach Erforderniß verschies dene Stellungen haben können und miss

sen, als:

1) Können sie alle beisammen senn, so,

daß sie eins ausmachen.

2) Rönnen sie übers Kreuz und frumm auf einander liegen.



3) Können fie abgesondere, und bei=

fammen in jeder Hand senn.

4) Können sie abgesondert senn durch den Zeigefinger der rechten Hand, und sich beide in dieser Hand befinden.

5) Können beide Theile so in ver linz fen Hand beisammen liegen, daß die Figuren des untern Theils der Karte gen Himmel gefehrt sind; vorausgesest, daß der Theil A. ganz von dem Theile B. bedeckt sen, und daß sie sich beide in der linken Hand besinden.

Uibrigens muß man alle diese Stellungen wohl geübt haben, um andere nachfolgende Stücke lernen und machen

su können.

## Wie man die Wolte mit einer Hand schlägt.

Will man die Wolte mit einer Handschlagen, so muß man

1) Die Karten in die linke Hand neh:

2) Die Karten in zwei Häustein theis

Man macht dieses so: Das obere Häussein nimmt der Spieler sest zwischen die Junktur des Daumens, und den Auf. 3. Vlag. 3. Ab. P Theil



Theil des Metatarps, der auf den Urs
fprung des Zeigesingers einschlägt, und
das untere Häustein schließt er gleichfalls
swischen den nämlichen Punkt des Mestakarps und der ersten Junktur des Mitz
telsingers und des Goldsingers. Nach
dieser zweiten Stellung bleiben nur der
Zeige = und kleine Finger vollkommen
frei.

3) Mun bringe man den Zeige-und kleinen Finger unter das untere Häufslein, um es kest genug zwischen dies sen beiden lekten Fingern einer, und dem Mittel; mit dem Goldsinger and derer Seits zu halten.

4) Behalte man den Daumen in der nämlichen Stellung, und bediene sich der andern vier Finger so, daß das untere Häustein die vierte Stellung bekömmt.

In dieser vierten Stellung sind die Karten des untern Häusteins umgekehrt, d. i. die Figuren stehen zu unterst oberst. Sie müssen immer zwischen dem Zeigeund kleinen Finger einerseits, und den Wittelfingern, die drunter sind, festges halten werden.



5) Hebe man den Daumen ein wenig von der Karte auf, um das obere Häustein lockerer halten zu können, indem man es auf den Zeige- und kleinen Finger austegt, und in eben dem Augenblicke bringt man das untere Häustein zum Daumen.

In der fünften Stellung ist schon das untere Hänftein oben, und stehen nun die Figuren der Karre von beiden

Häustein gegen der Erde.

den beiden Häustein heraus, um ihn darüber zu bringen, indem man beide Häustein gegen den Ursprung des Danmens drückt, so, daß beide vollkommen auf einander liegen, und eins

sind.
In dieser sechsten Stellung sind beide Häussein noch durch den Zeiges und kleinen Finger abgesondert. Dtese beiden Finger dürsen also nur noch ihzen Plas verlassen, und so gebraucht werden, daß sie der Hand und der Karte die richtige Stellung geben.

Anmerkung. Ich fand es nothwenvig, dieses alles so zu desailliren, um meine Idee über einen Punkt, der noch

y 2 nie

nie ist erklart worden, deutlich zu machen: aber man muß nicht glauben, daß man eben so viel Zeit brauche zur Auschbung der Sache, als zur Erklärung derselben nothwendig ist. Man mußsich darauf üben, und es zu einer sochen Fertigkeit bringen, daß man in einem Augenblicke und mit größter Geschwindigkeit den Fingern obenbeschriebene sechs Stellungen geben kann, so, daß man in einer Minute wentastens zwanzigmal die Wolfe mit einer Hand zu schlagen stm Stande ist.

## Von den falschen Mischungen.

Es giebt derer viererlei. Die ersste besteht darinn, daß man alle Karien wirklich, wie sichs gehört, mischet, eine ausgenommen, auf die man immer sein besonderes Augenmert hat. Um dieß zu bewertstelligen, muß man erstlich diese Karie auf das Spiel legen, dann sie mit der rechten Hand fassen, und die übrigen Briese in der linken behalten, und mit dem Daumen der linken Hand fünf oder sechs andere über die zurückbeshaltene Karte schlüpfen lassen; dann wies



wieder fünf oder sechs andere, und so fort, bis alle Karten in die rechte Hand gemi'cht sind. Auf diese Art wird die zurückbehaltene Karte zu unterst des Spieles au fteljen kommen. QBenn man nun in diesem Augenblicke das gange Spiel in die linke Hand hinüberlegt, und nur die obere Karte in der rechten zurückbehält, fann man nach und nach alle Karten von der Linken in die Ricchte hinüberbringen, indem man wechsels= weise bald auf bald unter die besagte obeie Karte, welche man in der rechten Hand guruck liehielt, die andern Karten fcat, bis man auf die hinterhaltene Rarce tommt, Die man nach Erfordernif und Gelegenheit obenauf oder auf ben Boden bringen fann.

Eine weite Art von falscher Mischung besteht darinn, daß man die obere Hälfte des Spiels mit der Rechten faßt, die man ehevor in der Linken hielt, um sie unter die andere Hälfte zu bringen, indem man gerade den Goldsinger der rechten Hand bewegt, um die Karten vorbeischlüpfen zu lassen, ohne des wegen ihre Ordnung zu zerstören. Man

bemerte

1) Daß man, wenn die Karten von einem Häuffein mit dem Goldfinger der rechten Hand, so wie ich eben gefagt habe, sind gemischt worden, die Karte B. unter das Spiel bringen musse, und noch wei oder drei ande: re, die unmittelbar nach dieser folgen, damit es scheine, als lasse man einis ge davon gang unten, und bringe fie unterbessen auf ihren Plag unter das Hänflein U.

2) Daß das Hauffein U, das aufangs unten war, und nun wirklich zu oberst liegt, in die rechte Hand muß genommen werden, um es geschickt auf set-

ne erste Stelle zurückzulegen.

Die dritte Urt falscher Mischung besteht darinn, die unterfte Kar e auf das Spiel oben zu bringen, und die Karten so su fassen, wie oben gesagt worden. Denn laßt man die fünf oder feche untern Karten gegen den Punkt A. auf den Tisch fallen. Man läßt A. E. E. D. B.

ein anders kleines Häustein auf den Punte B. gur Rechten fallen; ein die tes gegen E, und endlich gegen D. alle übrige Karten, die obere ausgenome



men, die man allein auf den Punkt E. bringt. Ungenblicklich legt man das Häuftein U. auf die Karte E, und darauf die Häuftein B E. D, indem man wechselsweise zu mehrerer Geschwindigkeit sich bald der rechten, bald der linken Hand bedient. Auf diese Artscheinen die Karten gemischt zu seyn, obwohl sie niemals aus ihrer Lage gesbracht worden sind.

Die vierte fatsche Mischung besteht darinn, daß man die Wolte schlägt, um die Karten in der rechten Hand zu behalten, und die untere Hälste in drei andere fleine Häustein theilt, wovon das erste gegen den Punkt F; das zweite zur Rechten gegen den Punkt G.

F. 3. G.

und das dritte auf den Punkt H. fällt. Wenn man nun die obere Hälfte auf den Punkt J. legt, und auf diese Hälfe to die Häustein F. G. H. hinüber bringt, zu Folge der nämlichen Ordnung, wie sie hier anaezeigt sind, und zu mehrerer Geschwindiakeit bald die rechte, bald die tinke Hand nimmt, damit es scheine, als mische man bloß ohne Absücht, und wie

es der Zufall giebt, so werden die Karzten, ohne daß nur eine aus ihrem Plate ke kömmt, gemischt zu senn scheinen, wie im vorgehenden Falle ist gesagt worden.

## Vom Schleifen.

Um eine Karte zu schleifen, muß man sie zwischen dem Zeiges und Mittelssinger der rechten Hand halten, die üsbrigen Briefe aber in der linken Hand zwischen dem Zeigesinger und dem Dausmen. Denn muß die obere Karte, die man unterschieben will, ein wenig gegen die rechte Hand vorgerückt werden.

Gemäß dieser Stellung sind der Mittel=der Gold: und kleine Finger der linken Hand vollkommen frei, und mur mit diesen Fingern darf man die Karte fassen, die in der rechten Hand ist, welche sich augenblicklich der linken nähern muß, um da die Karte zu nehmen, die man unterschieben will.

Alsbald haben Sande und Karten nach dieser Unterschtebung die rechte Lage: aber der Zeigesinger der linken Hand, der diesenige Karte, die man anbringen will, von den andern absondert, muß

eben



eben so geschwind seinen Plat verlassen, damit Hand und Karte die rechte Stelz lung erhalten.

## Vom Durchschlüpfen.

Um eine Karte durchschlüpfen zu

lassen, muß man

1) Das Spiel in die rechte Hand nehmen, und dem Zuseher die unvere Karte sehen lassen, die ehensaus

Carreau-as ist.

2) Das Spiel umkehren, daß die Karten zu oberst unterst stehen, damit es scheine, als wolle man dieses Carreauas mit einem Finger der linken Hand

nehinen.

a) Aber anstatt dieses Carreau-as unifiman die darauf folgende Karte nehmen, indem man dieses Carreau-as von vornen mit dem Gold und kleinen Finger der rechten Hand, die man eben zuvor mit ein wenig Speichel benekt hat, durchschlüpsen läßt; wo Hände und Karten sich so zeigen, daß der Ziescher sie von unten auf sehen würde, wenn er sich während dieses Vorgangs bürkte.



Unmerkung. Der Finger der lins ken Hand, mit welchem man die zweiste Karte zieht, anstatt der ersten untern, muß ebenfalls mit Speichel beneht werz den.

## Eine Barte wegzunehmen.

Um eine oder mehrere Karten aus

bem Spiele zu bringen, muß man

1) Die Karten, die man wegbringen will, in der linken Hand halten, sie diagonal auf einander richten, und ein wenig gegen die rechte Hand vorrücken.

2) Diese Karten mit der rechten Hand fassen, indem man sie ein wenig zwischen dem kleinen Finger und dem

Daumen drückt.

3) Die rechte Hand gang nachläßig auf die Knie oder die Schneide des Tisches auslegen. um den Berrug zu verbergen.

Line angesagte Barte auf das Spiel zu legen.

Es aeschieht auf zweierlei Art, nämlich 1) Wenn man sie auf andere Karten segt, die der Spieler gerade in dem Au=



Augenblicke, wo er den Zuscher ers sucht, seine Hand auf das Spiel zu

legen, in der linken Hand halt.

Inmerkung. In diesem ersten Falle entsernt mon alsebald, als man die Karte hingelegt hat, die rechte Hand ein wenig von der linken, so, daß man beinahe die Karten mit dem Mittelsinger der rechten Hand berührt, als wollte man dem Zuscher die Stelle zeigen, wo man ihn seine Hand hinzulegen ersucht. Auf diese Art bemerkt er nicht, daß die Hände zusammengekommen sind, um etne kleine Schanschirung zu machen, und legt seine Hand in der besten Meinung auf das Spiel, um — aber zu spät diese Schanschirung zu werhindern.

Die zweite Urt, die Karten zu legen, geschieht in dem Augenblicke, wo

man das Spiel vom Tische nimmt.

In diesem Falle muß man, wenn man die Karten nicht zusammenlieset, nicht die Hand, wie sonst, schließen, sondern zu mehrerer Geschwindigkeit gegen sich schlüpfen lassen, denn außerdem könnte der Zuseher leicht gewahr werden, daß man Karten in der Hand habe. Man muß aber doch nicht mehr, als



eine mittelmäßige Geschwindigkeit brauschen, die den Betrug hinlänglich verbirgt; denn eine mehr als gewöhnliche Hastigkeit würde Argwohn erregen.

Kile also mit Weile! —

Dier kann ich weiter nichts anführen, als jeden Unerfahrnen vor Hazard; Spielern zu warnen. Es giebt Men: schen, die sich bloß mit Spielen ernähren und sortbringen, und sich eine solzche außerordentliche Fertigkeit die Wolzte zu schlagen eigen gemacht haben, daß es auch dem erfahrensten Taschenspieler oft unmöglich wird, auf ihren Be-

gua, wird, auf ihren De-



## Innhalt.

1. Don der Winschelruthe.

2. Mittel wider låndliche Zauberelen boshafter Menschen.

3. Von der Sprache der Thiere.

4. Gewicht, Maaß und Zahl.

5. Norhwendige Voraussekungen zu mas gischen und wunderbaren Verechnungen.

6. Von der Kabala.

7. Der Tempel der Sesundheit, und das Bette des ABonnegefühls, des Dottor Grahams.

8. Theorie der Augenmunt.

y Erklarungen seltsamer Gelüste; Un= wandlungen wunderlicher Begierden der Schwangern und Hysterischen.

10. Von den Leidenschaften, und der Nothwendigkeit des Studiums der Menschenkenntniß, für den, der Vorsschritte in philosophischen Enideckungen machen will

11. Von psychologischen Geheimussen, oder den Wissenschaften der Sybillen.



12. Don sonderheitlichen Gefühlen und Empfindungen.

13. Ben der Mufit, und der Gewalt

der Harmonie auf die Seele.

14. Von Taschenspielern und Wundertünstlern. Von Berrügern und Schwär-

mern und boshaften Menschen.

15. Don verschiedenen Blendwerken und Täuschungen, mechanischen, elektrisschen, magnetischen und optischen Geschwindstücken, Taichenspielereien und natürlichen Zauberkünsten.

Œ n d e.











